# **Eammlung**

Der

# Lubedifden

# Verordnungen und Vekannsmachungen.

3mei und 3mangigfter Banb.

# 1855.

Min. J. J. J. mern

Qubed 1856.

Drud und Berlag von heinrich Schmibt, Rathebuchtruder.

# Inhalt.

| Chronologifchee | Bergeichnis                                                                                              | 60 | te III | - VIII. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| Berordnungen    | und Bekanntmachungen Gines Soben Senates aus bem Jahre 1855                                              | :  | 1 :    | 56.     |
| Anhang I.       | Bichtigfte Erlaffe einzelner Beborben aus bem Jahre 1855                                                 |    | 57 :   | 76.     |
| Anhang II.      | Berordnungen für das Amt und Städtchen Bergedorf                                                         |    | 77 :   | 85.     |
| Alphabetisches  | Register                                                                                                 | \$ | 86 :   | 88.     |
| Chronologifcher | Berzeichniß ber in den bisherigen zwei und zwanzig<br>Banden diefer Sammlung wieder abgedruckten alteren |    |        |         |
|                 | Recordings                                                                                               |    | 80 .   | 01      |

(Band 22.)

x

MONTGENERA LEVEL I RELEGIEDA RELEGIES R

# Chronologisches Berzeichniß.

| 855, | Januar | 3.  | Berordnung, die Erhebung einer außerordentlichen Steuer betreffend                                                                                                                                                        | 1.  | Stite. |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| •    | •      | 10. | Befanntmachung, bas Berbot von Berbungen für fremben Militair-<br>Dienft betreffend                                                                                                                                       | 2.  | 2.     |
|      |        | 17. | Ordnung fur Die Gefindematter in der Stadt Lubed und in beren Borftabten                                                                                                                                                  | 3.  | 2.     |
| *    | •      | 20. | Fernere Befanntmachung, die Blotade der Ruffifden bafen des Schwarzen Meeres betreffend                                                                                                                                   | 4.  | 5.     |
|      | ,      | 24. | Erneuerte Berordnung, Beobachtung der vorgeschriebenen Frift fur Die Rindertaufe betreffend                                                                                                                               | 5.  | 5.     |
|      | März   | 7.  | Dritte Befanntmachung, Die Blotade ber Ruffifchen Gafen bes Schwarzen Deeres betreffend                                                                                                                                   | 6.  | 6.     |
| *    |        | 12. | Fernerer Rachtrag ju ber Befanntmachung vom 28. Juni 1853, die Lubedische Raufmanns Drbnung betreffend                                                                                                                    | 7.  | 7.     |
| •    | *      | 12. | Rachtrag ju der Verordnung vom 28. April 1852, die Erneuserung und Unterhaltung des Straffenpflafters, so wie die Erbebung der Pflafterfleuer und des Leuchtengelbes betreffend                                           | 8.  | 8.     |
|      | *      | 17. |                                                                                                                                                                                                                           | 9.  | 8.     |
| *    | *      | 28. |                                                                                                                                                                                                                           | 10. | 9      |
| •    | April  | 4.  |                                                                                                                                                                                                                           | 11. | 10.    |
| •    |        | 11. |                                                                                                                                                                                                                           | 12. | 10.    |
| •    | •      | 18. |                                                                                                                                                                                                                           | 13. | 11.    |
| *    | *      | 25. | Befanntmachung, die wischen ben freien Stadten Lübed, Bremen<br>und hamburg und ber Großbergolich Oldenburgifden Regierung<br>am 28. Februar 1855 abgeschloffene Bereinbarung in Militaits<br>Angelegenheiten betreffenb. | 14. | 12.    |
| •    | Mai    | 2.  | Befanntmachung, die wieder eingetretene Blotade der Ruffifchen Oft-<br>feehafen betreffend                                                                                                                                | 15. | 20.    |
| •    | •      | 14. |                                                                                                                                                                                                                           | 16. | 20.    |

| 1855, | Mai    | 14. | Berordnung, Die funftige Erhebung der Beitrage jur Bemaff, nungefaffe betreffend                                                                                                                                  | Яг.<br>17. | Seite. |
|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|       |        | 16. | Berordnung, ben Detailverfauf von Bein, Spirituofen und Bier betreffenb                                                                                                                                           | 18.        | 21.    |
| *     | \$     | 16. | Befanntmachung, bas Bagen von Dech, Theer und Barg auf bem Theerhofe betreffend                                                                                                                                   | 19.        | 25.    |
| *     | *      | 19. | Rachtrag zu der Berordnung vom 17. August 1814, die Erstehung einer Abgabe zur Unterhaltung der Fenerissschanklaten und zur Besoldung ber Nachtwächter betreffend.                                                | 20.        | 25.    |
| *     | •      | 19. | Fernerer Rachtrag zu ber Berordnung vom 28. April 1852, Die Erneuerung und Unterbaltung bes Strafenpflafters, fo wie Die Erhebung ber Pflafterfleuer und des Lenchtengeldes betreffend                            | 21.        | 27.    |
| s     | *      | 19. | Nachtrag ju ber Befanntmachung vom 30. Mai 1850, bas Regulativ fur die Fenerfojdungs Anftalt der Stadt Lubed betreffend                                                                                           | 22,        | 28.    |
| *     | ø      | 23. | Bernerer Rachtrag ju ber revibirten Berordnung vom 20. April 1814, Die um Tagelohn arbeitenden Bangemerte betreffenb                                                                                              | 23.        | 29.    |
| ø     | 4      | 23. | Fernere Befanntmachung, Die mieder eingetretene Blotade der Ruf-<br>fichen Oftfeehafen betreffend                                                                                                                 | 24.        | 30.    |
| •     | •      | 23. | Bierte (Befanntmachung, die Einziehung und den Umtausch der<br>Ronigl. Preußischen Kaffenanweisungen vom 3. Januar 1835<br>und der Darlehnstaffenscheine vom 15. April 1848 betreffend                            | 25.        | 31.    |
|       | Juni   | 27. | Dritte Befanntmachung, die wieder eingetretene Blofabe ber Ruf- fischen Oftsechafen betreffend                                                                                                                    | 26         | 33.    |
| •     | Juti   | 4.  |                                                                                                                                                                                                                   | 27.        | 33.    |
|       | *      | 4.  | Bierte Befanntmachung, Die wieder eingetretene Blotade ber Ruf- fifchen Oftscehafen betreffend                                                                                                                    | 28.        | 35.    |
|       | *      | 4.  | Befanntmachung, ben Berluft Des hiefigen Burgerrechte betreffend                                                                                                                                                  | 29.        | 36.    |
|       |        | 7.  | Befanntmachung, Die revidirte Leibhaus, Ordnung betreffend                                                                                                                                                        | 30.        | 37.    |
| *     | *      | 14. | Befanntmachung, Die Beitdauer ber Gultigfeit ausfandifcher Reise-<br>bocumente in ben R. R. Defterreichischen Staaten betreffend                                                                                  | 31.        | 45.    |
|       | •      | 21. | Befanntmachung, die wieder eingetretene Blofade der Ruffichen Gafen im Beißen Meere betreffend.                                                                                                                   | 32.        | 45.    |
| •     | ,      | 25. | Befanntmadung, betreffend die mit Gr. Majeftat bem Ronige ber bereinigten Ronigreiche Schweben und Norwegen getroffene Uebereinfunft megen gegenseitiger Aufbebung der Auswanderungsfeuer, ber Rachfeuer u. f. m. | 33.        | 46.    |
| *     | August | 1.  | Funfte Befanntmachung, Die wieder eingetretene Biolabe ber Ruf-<br>fifchen Oftfeebafen betreffenb                                                                                                                 | 34.        | 47.    |
|       |        | 23. | Befanntmachung, Bablungen in Scheidemunge betreffend                                                                                                                                                              | 35.        | 48.    |
| •     |        | 25. | Befanntmachung, Die Eröffnung bes Schienenftranges am rechten                                                                                                                                                     | 36.        | 48.    |

|    |           |     |                                                                                                                                                                                   | nr. | Beite |
|----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 85 | 5, August | 25. | Befanntmachung, Die Diebiahrige Biebereröffnung ber Jagd betreffenb                                                                                                               | 37. | 49    |
|    |           | 29. | Berordnung, Die Aufnahme ausheimischer Perfonen betreffend                                                                                                                        | 38. | 49    |
| *  | September | 1.  | Rachtrag ju ber provisorischen Ordnung vom 16. Juni 1852,<br>Die Ausubung ber Arbeitsbefugniffe ber Trager betreffend                                                             | 39. | 50.   |
| *  | *         | 8.  | Befanntmachung, Die Bedachtniffeier Des Religionefriedens von 1555 betreffend.                                                                                                    | 40. | 51    |
| *  | s         | 17. | Berordnung, Die von den Rhedereien den Empfangern feemarts<br>hier angebrachter Buter berechneten Ungelder betreffend                                                             | 41. | 51    |
| s  | •         | 17. | Bernere Berordnung, Die von den herausgebern periodifcher Blatter ju entrichtende Inscraten-Abgabe betreffend                                                                     | 42. | 52    |
| *  | Rovember  | 5.  | Rachtrag zu der Befanntmachung rom 6. November 1850, das<br>Regulativ für bas allgemeine Krantenhaus betreffend                                                                   | 43. | 53    |
| •  | ,         | 5.  | Bernere Befanntmachung, die Erhebung einer Abgabe von Schiffen,<br>in Folge beschaffter Austiefung der Trave und deren Mundung<br>betreffend                                      | 44. | 53.   |
| *  | November  | 5.  | Rachtrag ju der Berordnung vom 30. Januar 1850, die Schiffs,<br>abgaben fur ben Seeverfehr und die Fahrten auf der Unter-<br>trave betreffend.                                    | 45. | 54.   |
| ø  |           | 10. | Rachtrag zu der ferneren Befanntmachung vom 5. November 1855,<br>Die Erhebung einer Abgabe von Schiffen, in Folge beschafter<br>Austiefung der Trave und deren Mundung betreffend | 46. | 55.   |
| s  | December  | 1.  | Fernere Befanntmachung, Die Beiten Des Gottesbienftes in Den ebangelijch-lutherijchen Rirchen Der Stadt betreffend                                                                | 47. | 55.   |
| s  | 9         | 8.  | Befanntmadung, Die Aufhebung ber Blotabe ber Ruffifchen Bafen im Beigen Deere betreffent.                                                                                         | 48. | 56.   |

# Anhang 1.

|       | 2510)   | sichtigfte Erlage einzelner Behorden aus dem Jahre 1855. |                                                                                                                 |     |        |  |  |  |  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| 1855. | 3anuar  | 2.                                                       | Befanntmochung, Die Erhebung ber Beitrage jur Bewaffnunge,                                                      | Nr. | Seite. |  |  |  |  |
| ,     |         |                                                          | faffe betreffend                                                                                                | 1.  | 57.    |  |  |  |  |
| \$    | s       | 13.                                                      | Befanntmachung, Die biesjahrige Aushebung jum Militairbienft betreffend                                         | 2.  | 58.    |  |  |  |  |
| s     | 8       | 17.                                                      | Befanntmachung, jur Berbutung ber Befahr auf unhaltbarem Gife                                                   | 3.  | 58.    |  |  |  |  |
| *     | *       | 17.                                                      | Befanntmachung, Das Fahren mit Schellen bei eingetretenem Schneefall betreffend.                                | 4.  | 58.    |  |  |  |  |
| •     | Februar | 8.                                                       | Befanntmachung, bas verbotene Borgen und Anleiben an Schuler<br>und Boglinge biefiger Lebranftalten betreffenb. | 5.  | 59.    |  |  |  |  |

| 1855, | Februar | 21. | Befanntmachung, betreffend die weitere Ausbebnung der Ginrichtung, wonach auf Briefe und Abreffen Gelb-Betrage jur Bieberaus, jablung an ben Empfanger bei ber Boft ba ar eingegabt         | Nr. | Seite |
|-------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|       |         | 26. | werden fonnen                                                                                                                                                                               | 6.  | 59    |
| •     | •       | 20. | 3abre 1833 betreffend                                                                                                                                                                       | 7.  | 60    |
|       | Mary    | 2.  | Befanntmachung, betr. bas verbotene Beitichenfnallen in ber Ctabt                                                                                                                           | 8.  | 60.   |
|       | •       | 15. | Befanntmachung, das Local fur die Korntrager und Kornmeffer betreffend                                                                                                                      | 9.  | 60.   |
|       | April   | 17. | Befanntmachung, Die Sicherheitsvorfebrungen betreffend, welche<br>bei den geöffneten Thuren ber an ber Strage liegenden Reller-<br>eingange anzubringen find                                | 10. | 60.   |
| *     | Mai     | 4.  | Befanntmadung, Die Dadrobren und fonftigen Abfluffe aus ben oberen Stodwerten ber Baufer betreffend                                                                                         | 11. | 61.   |
|       |         | 1.  | Befanntmadung, wider die Benachtheiligung ber gifderei                                                                                                                                      | 12. | 61.   |
|       |         | 7.  | Befanntmachung, betreffend bas Berbot bes Ballfchlagens in ber                                                                                                                              |     | 01.   |
| ,     |         | 8.  | Stadt Befanntmachung, wegen bes aus ber Stadt ju bringenben                                                                                                                                 | 13. | 61.   |
| s     | ,       | 8.  | Baufdutteb                                                                                                                                                                                  | 14. | 62.   |
|       |         | 21. | betreffend                                                                                                                                                                                  | 15. | 62.   |
| ,     | ,       |     | haus betreffend                                                                                                                                                                             | 16. | 62.   |
| •     | Juni    | 11. | Befanntmachung, Die Einreichung ber Policen über auf ftabtifde<br>Grundflude von beren Eigenthumern bei einer anderen, als<br>ber ftabtifchen Brandfaffe, genommene Lerficberung betreffenb | 17. | 63.   |
|       | Buli    | 4.  | Befanntmachung, miber Die unftatthafte Benugung Des Erottoire                                                                                                                               | 18. | 64.   |
| *     | ,       | 20. | Befanntmachung, Die von ben Beinbandlern in der Stadt, welche jum Detailvertauf von Bein und Spirituofen berechtigt find,                                                                   | **  |       |
|       |         | 00  | ga übende Beinschanksconcession betreffend                                                                                                                                                  | 19. | 64.   |
| 8     |         | 20. | Befanntmachung, Die Bermiethung von Rruggerechtigfeiten betr. Befanntmachung, Die Groffnung und ben Befuch ber Barifer-                                                                     | 20. | 64.   |
| •     | ,       |     | Industrie- und Runft-Musftellung betreffend                                                                                                                                                 | 21. | 65.   |
|       | •       | 26. | Befanntmachung, das Bagen von Bech, Theer und harz auf bem Theerhofe betreffend                                                                                                             | 22. | 65.   |
| *     | August  | 1.  | Befanntmachung, bas Baben auf bem öffentlichen Babeplage vor bem Burgthore betreffend                                                                                                       | 23. | 66.   |
|       |         | 1.  | Befanntmachung, die Benugung der öffentlichen Bege burch Aubrwert im Bergogthum Solftein betreffend                                                                                         | 24. | 66.   |
|       | •       | 9.  | Befanntmachung, Die Babl bes engeren Ausschuffes ber Inte-<br>reffenten ber ftabrifchen Braudaffecurangfaffe betreffend                                                                     | 25. | 67.   |
| *     |         | 27. | Befanntmachung, Die Sicherstellung Des Betriebes auf Dem am<br>rechten Travenufer angelegten Gifenbahnichienenstrange betreffend                                                            | 26. | 69.   |
|       |         | 28. | 3meite Befanntmachung, die Sicherfiellung bes Betriebes auf bem                                                                                                                             | 27. | 69    |

| 1855,      | August             | 28.              | Befanntmachung, Aufbebung ber Befanntmachungen bom 17. Juti 1854 und 8. Mai 1855 megen Schliegung ber Rugbrude bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr.             | Seite             |
|------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                    |                  | Dberbuffan betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.             | 69.               |
| •          | Septeml            | er.              | Fernere Befanntmachung, die Einreichung ber Policen uber auf fadtifche Grundftude von beren Eigenthumern bei einer anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |
|            |                    |                  | als der ftadtifchen Brandfaffe, genommenen Berficherung betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.             | 70.               |
|            | Detober            |                  | Radricht fur Geefahrer. Travemunder hafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.             | 70.               |
| *          | •                  | 15.              | Befanntmachung, wegen bes aus ber Stadt zu bringenden Bau-<br>ichuttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.             | 72                |
| •          |                    | 16.              | Befanntmachung, die binfichtlich bes Berfaufs von Lebensmitteln geltenben Anordnungen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.             | 72.               |
| . 9        | November           | 28.              | Befanntmachung, Die Unlegung von Dampfmafdinen und gefahr-<br>lichen Fabrifeinrichtungen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.             | 72.               |
| •          | •                  | 29.              | Befanntmadung, Die ju Paris ftattfindende Musftellung von Bucht-<br>vieb, landwirthicaftlichen Gerathen und Broduften betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.             | 73.               |
|            |                    | 29.              | Befanntmachung, wider das eigenmachtige Ansspielen von Begen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |
|            |                    |                  | ftanden aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.             | 74.               |
|            | Decembe            | r 5.             | Befanntmachung, den Fuhrlohn der Reihefahrer betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.             | 75.               |
| •          |                    | 16.              | Befanntmachung, den Befuch von Rranten im allgemeinen Rranten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.              |                   |
|            |                    |                  | hause betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.             | 75.               |
| ,          | ,                  | 27.              | Befanntmachung, Die Standorte ber Erager betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.             |                   |
| *          | ,                  |                  | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| ş          | ,<br>Be            |                  | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  Al n h a n g II. mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |
| ş          | ,<br>Be            |                  | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |
| 1854,      | Becember           | rort             | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  Al n h a n g II. mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |
| ,<br>1854, |                    | rort             | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  21 tt h a tt g II.  vonungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.  Rachtrag zum Jahre 1854.  Befanntmachung, das Schluß-Brotofol der dritten Elbschiffabrts- Revisson-Semmisson von 8. Februar 1854, so wie das alphabetische Brezischniß der im Elbzsch ermäßigten und elbzschfreie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38.             | 75.               |
|            | December           | rort             | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  21 tt h a tt g II.  mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.  Rachtrag zum Jahre 1854.  Befanntmachung, das Schluß-Brotofol der dritten Elbschiffahrts-Revisson-Commission vom 8. Februar 1834, so wie das alphabetische Brezischniß der im Elhzall ermäßigten und elhzalfreien Waarenartisch betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.             | 75.               |
|            | December<br>Januar | 30.              | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  21 nt h a nt g II.  mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.  Rachtrag zum Jahre 1854.  Befanntmachung, das Schluß-Perotofol der dritten Cibichiffahrts- Kenisson-Commisson won 8. Hedruar 1854, so wie das alphabeteilche Bergeichniß der im Eldzoll ermäßigten und eldzollfreien Waarenartiel detreffend  Berordnungen aus dem Jahre 1855.  Befanntmachung, das Aufsischen von Gegenständen auf den über- schwemmten Enderern dein en im Berord und Spannblensten zur Befanntmachung, die Leistung von hande und Spannblensten zur Befanntmachung, der Leistung von hande und Spannblensten zur Befanntmachung, der Leistung von hande und Spannblensten zur Bereckten der gefteren Deiche in Berestich und im Seefeld | 38.<br>8.       | 75.<br>77.        |
|            | December<br>Januar | 30.<br>9.        | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  21 it h a it g II.  mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.  Rachtrag zum Jahre 1854.  Befanntmachung, das Schluß-Brotofol der dritten Elbschiffahrts-Revissons bereiche Bergeichniß der im Elbzol ermäßigten und elbzolfreien Waarenartifel betreffend  Befanntmachung, das Auffischen von Gegenfänden auf den überzichwenmten Ländereien des Unionalandes betreffend  Befanntmachung, die Leistung von hande und Spanndiensten zur hertellung der zeridtren Deiche in Warreis und ben nicht eine Setzeschung der geridtren Deiche in Warreisch und im Gesesch                                                                                                                                                         | 38.<br>8.<br>1. | 75.<br>77.<br>77. |
| 1855,      | December<br>Januar | 30.<br>9.<br>22. | Befanntmachung, die Standorte der Träger betreffend  21 nt h a nt g II.  mungen für das Amt und Städtchen Bergedorf.  Rachtrag zum Jahre 1854.  Befanntmachung, das Schluß-Perotofol der dritten Cibichiffahrts- Kenisson-Commisson won 8. Hedruar 1854, so wie das alphabeteilche Bergeichniß der im Eldzoll ermäßigten und eldzollfreien Waarenartiel detreffend  Berordnungen aus dem Jahre 1855.  Befanntmachung, das Aufsischen von Gegenständen auf den über- schwemmten Enderern dein en im Berord und Spannblensten zur Befanntmachung, die Leistung von hande und Spannblensten zur Befanntmachung, der Leistung von hande und Spannblensten zur Befanntmachung, der Leistung von hande und Spannblensten zur Bereckten der gefteren Deiche in Berestich und im Seefeld | 38.<br>8.       | 75.<br>77.        |

|     |           |     |                                                                                                                                                                                   | 00        | ~      |
|-----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 185 | 5, April  | 3.  | Befanntmachung, die Ausübung der Bollcontrolle durch Roniglich<br>Danifche Bollbeamte auf dem Babubofe ju Bergeborf betreffenb                                                    | Mr.<br>5. | Seite. |
|     |           |     |                                                                                                                                                                                   | Э.        | ou.    |
| *   | Juni      | 14. | Berordnung, die Trennung der Rechtspflege von der Berwaltung im Amte Bergedorf betreffend                                                                                         | 6.        | 80.    |
| *   | Juli      |     | Befanntmadung, die Beranderungen in den von den Gadfifden Dampfichiffen auf der Gadfifden Gloftrede ju führenden Rachtfignalen betreffend                                         | 7.        | 81.    |
| s   | •         | 4.  | Fernere Berordnung, Abanderung verschiedener Paragraphen ber Gerichts-Ordnung fur bas gemeinschaftliche Ober-Appellations, gericht ber vier freien Stabte Dentichlands betreffenb | 8.        | 82.    |
| *   | August    | 18. | Befanntmadung, das Berbot des Tabadrauchens an feuergefahr-<br>lichen Orten betreffend                                                                                            | 9.        | 82.    |
| *   |           | 28. | Befanntmachung, Bablungen in Scheidemunge betreffend                                                                                                                              | 10.       | 82.    |
| s   | September | 15. | Befanntmachung, Die frichliche Gedachtniffeier Des Religions-<br>friedens von 1555 betreffend                                                                                     | 11.       | 83.    |
| *   | November  | 23. | Berordnung, das fcnelle Fahren und Reiten im Stadtchen Ber-<br>geborf betreffend                                                                                                  | 12.       | 83.    |
| *   | *         | 24. | Berordnung, die Aufnahme von Fremden, fo wie ron Dienfts<br>boten, Gefellen u. f. m. betreffend                                                                                   | 13.       | 84.    |
| =   | December  | 11. | Berordnung, Die Entrichtung ber Accife von frembem Bier betr.                                                                                                                     | 14.       | 84.    |
| *   | *         |     | Befanntmachung, betreffend Unfug und Schlägereien in den Birthabaufern ber Dorficaft Geeftbacht                                                                                   | 15.       | 85.    |

# Berordnung,

Die Erhebung einer außerorbentlichen Steuer betreffend.

Publicirt am 4. 3anuar 1855.

Es hat der Senat, im Einbernehmen mit der Burgerichaft, gur Bestreitung der biesjährigen öffentlichen Ausgaben die Erhebung einer außerordentlichen Steuer nach folgenden Beftimmungen beschienen:

1

Die Steuer wird nach ben Grundsagen ber Berordnung vom 2. April 1817, die ordentliche directe Steuer betreffend, so wie der Berordnungen vom 3. Juni und 19. August 1843, die Ersebung der Militairsteuer betreffend, erhoben, und beträgt für jeben Steuerpflichtigen die Halfe des in in biesem Jahre nach Maßegabe iener Berordnungen treffenden Anlages zu den gedachten Steuern.

2.

Es wird diese außerordentliche Steuer in vier Terminen: am 1. Mai, 1. Juni, 1. Juli und 1. September erhoben.

3.

Das Steuer: und Stempelbepartement ift mit der Erhebung biefer Steuer beauftragt, und wird dabei überall nach ben Borfchriften ber gedachten Berordnungen verfahren.

Wegeben Lubed, in der Berfammlung bes Cenates, am 3. Januar 1855.

(Bant 22.)

no 2

# Befanntmachung,

bas Berbot von Berbungen für fremden Militairdienft betreffeub.

(Publicirt am 12. Januar 1855.)

- Der Senat findet Sich veranlaßt, die wiederholt ergangenen Berfügungen gegen Berbungen für fremden Militairdienst hiedurch in Erinnerung zu bringen und verordnet aufe Reue:
- 1) Es darf, bei Bermeidung ftrenger Geld: oder Gefängnisstrafe, Riemand im biefigen Staate unter keinerlei Borwand mit irgend einer Werbung für fremden Militairdienst sich befassen, oder auch nur eine Begünftigung und sonstige mittelbare Unterstüßung berielben sich zu Schulden kommen lassen.
- 2) Fremde, welche überführt werden, Werbung getrieben zu haben, oder zu dem begründeten Berdachte, Werdungen Borichub zu leisten, Beranlassung geben, find biofort aus biesigene Staate zu verweisen.
- 3) Allen Staatsangehörigen, insbesondere ben Gastwirthen und benjenigen, welche Fremde beherbergen, ift es bei angemessener Gelftrase und, ben Umständen ach, bei verhaltnigmäßiger Gefängnisstrase untersagt, Personen, welche Werbung betreiben oder dazu Worschule leisten, bel sich aufzunchmen, oder zu dulben; auch baben sie von solchen Personen, so wie im Falle entstehen Werdacktes, ber beie kommenden Polizeibehörbe, bei Bermeibung strenger Ahndung sosorige Angeige zu machen.
- 4) Die Ueberwachung vorstehender Anordnungen, so wie die Bestrafung von Uebertretungen derselben, ift dem Polizeiamte und dem Amte Travemunde übertragen

Begeben Lubed, in der Berfammlung bes Cenates, am 10. Januar 1855

1855, Januar 17.

No. 3.

# Orbnung

für die Gefindematter in ber Stadt Lübed und in beren Borftabten.

Publicirt am 20. Januar 1855.

Bur Gerbeiführung und Aufrechthaltung ber nothwendigen polizeilichen Aufficht über Gefindematter und f. g. Rachweisungscomtoire fur Dienstboten hat ber Cenat die nachfolgenben Anorduungen getroffen, welche hiedurch zur öffentlichen Renntnis achracht werden:

Wer das Gewerbe eines Gespindemakters in der Stadt Lübed ober in deren Borstädten, sei es unter Errichtung eines Nachweisungscomtoires, sei es durch sonftige Zuweisung, Andringung oder Bermiethung von Ammen, oder anderen Dienstüden will, bedarf dazu ber Erlaubnis des Polizeiantes.

#### 6. 2.

Diefe Erlaubnif barf nur folden Personen ertheilt werben, welche in guten Rufe fteben und genügende Beugniffe über ibre Redlichteit und Gewissenbaftigkeit beigubringen bermögen.

Dem Polizeiamte fteht die Befugniß ju, diefe Erlaubniß jederzeit gurud: junehmen.

#### 9. 3.

Die Gefindernatter muffen über ihre Geschäfte genaue Aufzeichnungen machen und ihre Bucher, wenn es verlangt wird, bem Poligeiamte vorlegen. Sie find fur ibre etwonigen Gehalfen verantwortlich.

## \$ 4.

Die Bestimmungen der revidirten Berordnung, die Dienstoten betreffend, vom 13. Marg 1854, so wie die aller späteren bas Gesindewesen betreffenden Berordnungen haben die Gesindemakter auf bas Sorgfältigste zu beachten und einen Abstud berselben, so wie diese Ordnung, in ihrem Geschäftszimmer stets angeheftet zu balten.

#### 6. 5.

Die Gefindemakler durfen teinen Dienstboten empfehlen oder unterbringen, welcher nicht eine Dienstrate oder eine vom Polizeiannte ausgestellte noch gultige Ausentholitstarte befist.

#### \$. 6.

Es ift ben Gefindemäffern unterfagt, Dienstboten, welche bereits im hiefigen Staate im Dienste fieben, jum Bertaffen beffelben und jur Annahme eines anderen Dienstes anzureigen.

## 9. 7.

Die Gefindemakler baben fich nach ben Berhaltniffen und Eigenschaften der Personen, welche durch ihre Bermittelung einen Dienst nachsuchen, genau zu erkundigen. Sie durfen Riemanden wiber besserzes Wissen als zuverlässig und brauchbar empfehlen.

## §. 8.

Ammen durfen von den Gefindemaklern nicht in Dienft gebracht werben, ebe ber Gesundheitszustand derfelben von einem hiefigen Arzte untersucht und als gentigend

beicheinigt ift. Der nur fur brei Tage gultige und nach beren Ablauf zu erneuernbe arztliche Schein muß ber herrichaft auf beren Berlangen vorgelegt werben.

#### 8 9

Fur bas Anschreiben einer einen Dienft suchenden Person durfen bie Ge- findematter nicht mehr als 4 /3 nehmen.

## 6. 10.

Fur die Berichaffung eines Dienftes hat der Gefindemafter und zwar auch bann, wenn der Dienftbote nach eingegangenem Miethvertrage den Dienft nicht anstreten wurde, von dem Dienftboten eine Bergutung zu fordern, und zwar

1) wenn ber Dienftbote auf Jahrestohn gemiethet mart, bei einem Sohn

|      |    |     |    |    |    |  |   |   | - # 8 B  |
|------|----|-----|----|----|----|--|---|---|----------|
| über | 6  | bie | 8  | 25 | \$ |  |   |   | - : 10 : |
| 5    | 8  | 5   | 10 | 5  | :  |  |   |   | - : 12 : |
| \$   | 10 | 5   | 12 | 5  | *  |  |   |   | 1::      |
| :    | 12 | 5   | 14 | =  | =  |  |   |   | 1: 8:    |
| :    | 14 | :   | 16 | 5  | 5  |  |   |   | 2: -==   |
| :    | 16 |     | 20 | 5  | \$ |  |   |   | 2: 8:    |
| :    | 20 | =   | 30 | :  | \$ |  |   |   | 3: -:    |
|      | 20 |     |    |    |    |  | , | , | 4        |

Weihnachtsgeschenke, so wie Raffee: und Theegelber, tommen babei nicht in Unrechnung.

2) wenn ber Dieuftbote monatsweise gemiethet ward, ben vierten Theil eines monatlichen Lohnes.

### 8. 11.

Wenn ber Dienstobet fur ben Lohn gang ober theilweise fich selbstigen ober fur fein Schlaflogis und bergleichen forgen muß, so ift bie Bergutung verhalte nifmagig gu berringern , bagegen aber bei ficherem Rebenverbienfte verhaltnifmaßig zu erboben.

Bei der Unterbringung von Ammen können die Gesindemäller auch von der Herrichaft für die in deren Austrage etwa gehabten ausserordentlichen Bemühungen, so wie für Reise: und sonstige Untosten eine billige Bergütung fordern. Für die Besorgung anderer Dieustboten darf von den herrichaften nur Erfat etwaniger Auslagen begehrt werden.

Wenn in diefen Fallen eine gutliche Berffandigung nicht zu erreichen ift, bat bas Polizeiamt bie Bergutung nach Billigkeit zu bestimmen.

## 6 12.

Die Gefindematter haben barauf ju bringen, bag bei allen burch fie vers mittelten Dienftvertragen von ben Gerrichaften jum Zeichen bes abgeschloffenen Contractes ein, wenn auch noch so geringes Gottesgelb gegeben werbe. Diefes Gottesgelb gefeber unter allen Umfanben ben Dienftoten und gwar unverfürzt.

#### 6. 13

Für jede Uebertretung der Borschriften bieser Ordnung haben die Gesindes matter eine vom Poligeinnte zu erkennende Gelbstrafe bis zu 30 & und ben Umpftanten nach außerdem die Entziebung der Erlaubnif zum Betriebe des Gesindes mattergewerbes zu gewärtigen.

Wegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 17. Januar 1855.

1855. Nanuar 20.

92r. 4.

## Fernere Bekanntmachung,

Die Blotade der Ruffifden Bafen des ichmargen Meeres betreffend.

(Bublicirt am 23. Januar 1855)

Der Senat bringt, mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom 13. November v. 38., hiedurch zur Kenntniß der Betheiligten, daß, nach eingegangener amtlicher Mittheilung, die Seitens der K. Franzbisichen und der K. Großbritanuischen Regierungen für das Jahr 1855 in Aussicht gestellte Blotade der ruffischen Safen des schwarzen Weeres von dem 1. Februar d. 38. angerechnet ihren Anfang nehmen wird.

Begeben Lubert, in ber Berfammlung bes Cenates, am 20. Nanuar 1855.

1855. Januar 24.

98r. 5.

# Ernenerte Berordnung.

Beobachtung der vorgeschriebenen Frift für die Rindertaufe betreffend.

(Bublicirt am 26. Januar 1855.)

Dem Senate ist zur Anzeige gebracht worden, daß, der Borschrift in der Bers ordnung vom 10. September 1814 zuwider, die Tause von Kindern christlicher Melteru nicht felten ungebührlich lange ausgesetzt wird. Der Senat findet sich daburch veranlaßt, diese Borschift, wornach die Taufe innerhalb sechs Bochen nach der Geburt geschen soll, hiemit zu erneuern und, bei Bermeidung der angedrocheten Abndung, in Erinnerung zu bringen.

Rachdem an die Stelle der in der Berordnung vom 10. September 1814 mit Ueberwachung der erwähnten Borschrift beauftragten damaligen Behörden, nämlich der Rette und des Landgerichts, in Gemäßeit der Bekanntmachung dom 22. Robember 1851 das Stadtamt, das Landamt und das Amt Aravemunde für Gegenstände der Berwaltung getreten sind, werden nunmehr diese Behörden mit Aufrechthaltung jener Borschrift in ihren antlichen Beziefen beauftragt.

Etwanige Dispenfationen in dazu geeigneten Fallen find bei denfelben Be-

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 24. Januar 1855.

1855, Mary 7.

Mr. 6.

# Dritte Befanntmachung,

die Blotade der Ruffifden Bafen des fcmargen Meeres betreffend.

(Publicirt am 9. Marg 1855.)

Der Senat bringt, in Berfolg ber Bekanntmachung vom 20. Januar b. 36., hieburch zur Kenntniß der Betheiligten, daß, nach eingegangener amtlicher Mittheilung, feit bem 1. Februar b 36. nachfolgende Russische haff chwarzen Meeres burch die vereinigten R. Frangofischen und R. Großbritannischen Flotten in strengen Blokabegustand versest sind:

bie Mundung bes Oniester; die hafen von Akterman, Dvidiopol, Odessala Be Safen, welche zwischen ber Spige von Otschaften und ber Spige von Kindurn belegen sind, einschließlich die Safen von Ricolaiem und Sherson, so wie die Russell Buy und Onieper; serner die Safen, welche zwischen der Spige von Kindurn und dem Cap Aarkan belegen sind, mit Einschluß der Jafen in dem Gost on Perekop; der Jasen von Sectschopol; die Safen zwischen dem Cap Aja und der Meerenge von Kertsch, hierin diesenigen von Batta, Austschaft, Sassala von Kertsch, bie meerenge von Kertsch, der Eingang zum Asowischen Weere und alle Safen in diesen testeren, indbesondere die Safen von Bertschaft, Laganrog und Arabat eingeschlossen; der Don, so wie endlich die Pafen von Anapa und Sudat eingeschlossen; die Poon, so

baß dagegen bie Safen von Eupatoria, Streißta, Ramiesch, Razatsch, und Balatlava bis zu weiterer Bekanntmachung ber Schiffahrt geoffnet und frei von aller Blotabe bleiben; und daß alle nach bem Bolterrechte und ben zwischen Frankreich und Großbritannien mit ben verschiebenen neutralen Staaten abgeschloffenen Bertragen zulassigen Ragregeln gegen alle biesenigen Schiffe werben zur Anwendung gebracht werben, welche es versuchen sollten, die angeordnete Blotabe zu brechen.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 7. Darg 1855.

1855, Mar; 12.

Ro. 7.

# Fernerer Rachtrag

ju der Bekanntmachung vom 28. Juni 1853, die Lübectifche Raufmanns. Drbnung betreffend.

(Publicirt am 14. Dar; 1855.)

Der Senat, im Einvernehmen mit der Burgerichaft, bat, auf besfalls, nach Beichluß ber Kaufmannichaft, geschehenen Antrag ber Sandelstammer, befchloffen, und bringt hiedurch zu allgemeiner Aunde:

Der §. 45. der Raufmannsordnung vom 18. Juni 1853 wird babin abgeändert:

"Die Berfammlung ift nur dann beschluffahig, wenn mindeftens sechstig fitimmberechtigte Mitglieder ber Kaufmannichaft zugegen find. (f. jedoch \$. 50. 1.)."

In Stelle ber im §. 50. unter 1) im zweiten Absahr enthaltenen Borfchrift tritt die folgende Beftimmung :

"Ein Beichluß über Berwendungen aus dem Kapitalvermögen ber Kaufmannschaft kann jedoch nur bann gesäßt werben, wenn die dafür simmende Mehrheit der Bersammlung aus mindestens einem Achttheil aller zur Zeit stimmberechtigten Mitglieber ber Kaufmannschaft besteht.

Dahin gerichtete Antrage burfen aber nicht in ber Bersammlung selbst gestellt, sondern muffen minbestens acht Tage zuvor in ben Anzeigen öffentlich bekannt gemacht werben."

Der unterm 20. Februar 1854 erfaffene Rachtrag zu ber Kaufmannsordnung wird biemit aufgehoben.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 12. Darg 1855.

Ro. 8.

## Machtrag

ju der Berordnung vom 28. April 1852, die Erneuerung und Unterhaltung des Straßenpflafters, so wie die Erhebung der Pflafterfteuer und des Leuchtengeldes betreffend.

(Publicirt am 14. Darg 1855.)

IIm gur Bestreitung der durch die Einführung einer Gasbeleuchtung in hiesiger State veranlaßten Mehrkoften der öffentlichen Beleuchtung die Mittel zu gewinnen, hat der Senat, im Einvernehmen mit der Bürgerschaft, beschlossen, und verzorbnet biedeuch:

Die Leuchtengeld-Abgabe ift fortan, und zwar vom 1. Januar biefes Jahres angerechnet, in einem um ein Biertheil erhöheten Bestrage berseinigen Anfage zu entrichten, wie solche in den §. 9. 10. und 13. der Berordnung vom 28. April 1852, die Erneuerung und Unterhaltung des Straßempfafters, so wie die Erhebung der Pflastersteuer und des Leuchtenaches berteffend, seinzeitell fünd.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung des Cenates, am 12. Marg 1855.

1855, Mars 17.

Mr. 9.

# Befanntmachung.

bie Aufhebung ber Blotade ber Donaumundungen betreffend.

(Publicirt am 19. Darg 1855.)

Der Senat bringt, auf ben Grund ihm zugegangener amtlicher Mittheilung, bieburch zur Kenntnig ber Betheiligten,

- daß bie durch die vereinigte R. Frangofifche und R. Großbritannische Flotte feit dem 1. Juni 1854 geibte Blotade der Donau vom 18ten Februar d. 3d. angerechnet aufgehoben ift;
- daß jedoch die Kreuger ber bereinigten Flotten an den Donaumundungen stationirt sind und bleiben werben, um alle Schiffe aufzubringen, welche jum Gebrauch bes Keindes bestimmte Kriegscontrebande fübren.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 17. Darg 1855.

0

## Nachtrag

ju der revidirten Ordnung über die Sperrung und Deffnung der Ihore, vom 20. Auril 1853.

(Publicirt am 31. Darg 1855.

Der Senat hat, im Einvernehmen mit ber Burgerschaft, die nachsolgenden, mit bem 1. Mai d. 3 8. in Birksamteit tretenden, Abanderungen ber reviditen Ordnung aber die Sperrung und Deffnung ber Ihore, vom 20. April 1833, beschloffen und brinat bieselben biedurch zur allaemeinen Annber

### 1. (aum 8. 2.)

Der erfte Abschnitt der Thorsperre beginnt für die Zeit vom 23. Rovember bis jum 8. Januar um 5 Uhr Rachmittags; ber zweite Abschnitt mabrend bes gangen Jahres um 10 Uhr Abends.

Die Thor Deffinung tritt, wie dies fur die Zeit vom 1. bis 30. Rovember bereitst angeordnet ift, auch in der Zeit vom 1. December bis zum 31. Januar ichon um 6% Uhr Morgens ein.

## 2. (jum §. 3.)

Babrend ber Zeit bom 1. October bis jum 31. Marg ift bas Sperrs geld von 5 Uhr Morgens bis jur Thor-Deffnung nach ber fur ben erften Abichinit ber Sperre feftgefelten Jare zu entrichten.

## 3. (3um §. 4.)

Bon ber Erlegung des Sperrgelbes fint, wiewohl nur am Solftenthore, ferner ausgenommen:

Sammtliche bei ber Gasanftalt fest angestellte Beamte, als: ber Inspector, ber Betriebsdirector, ber Buchhalter, ber Merkführer, ber Gelbeoliector und ber Aufsehrer; ingleichen die bon der Aufsiehrer; hamentlich bie Leuchtenangunder, sofern biefelben Legitimationskarten, mit dem Stempel ber Gasanstalt verschen, vorzeigen.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 28. Dar; 1855.

(Bant 22.)

1855. April 4.

Dr. 11

# Befanntmachung,

Die Ausübung ber Arbeiten eines Gasfitters betreffend.

(Publicirt am 7. April 1855.)

Der Senat bringt hierburch jur bffentlichen Kunde, bag bie Gerftellung von Einrichtungen jur Gasbeleuchtung im Innern ber haufer, vom Gasmeffer an, so wie die an solchen Einrichtungen vorzunehmenden Reparaturen und Abanderungen, nur von Seiten ber Gasankalt ober durch solche Personen, welche, nach bestandener Prufung, vom Poliziamte die Concession eines Gasfitters erlangt haben, beschaftt merben bürfen.

Diejenigen, welche biefe Arbeiten burch unbefugte Personen ansertigen laffen, so wie die unbesugten Arbeiter selbst, find vom Poligiciamte mit einer Strafe bis un Aunfala Mart zu belearn.

Wegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 4. April 1855.

1855. April 11.

Bekanutmachuna.

bie in biefem Jahre vorzunehmenden Erganzungswahlen für die Ruraerichaft betreffenb.

(Publicirt am 12. April 1855.)

Der Senat bringt in Betreff ber, zusolge bes §. 36. ber Berfassungeurfunde, in biesem Jahre bevorstehenden regelmäßigen Erganzungewahlen fur die Burgerschaft, in Berfolg ber Bekanntmachungen vom 3. Januar 1849 unter 5) und vom 11. April 1853, hiedurch zu allgemeiner Kunde, daß nach dem Rath: und Burgersschusse vom 19. December 1848 von den im Jahre 1849 erwählten Bertretern im gegenwärtigen Jahre ausschieden und in Setelle derfelben neu zu ernennen sind:

vom ersten Bahlbezirke 7 Bertreter,
vom zweiten 6 6
vom beitten 8 8
vom vierten 7 7
vom sierten 7 7
vom sienten 1 1
vom sechsten 1 1
vom sechsten 1 1

vom achten Wahlbezirk 3 Vertreter, vom neunten : 4 : vom zehnten : 1 : vom eilften : 1 :

aufammen 40 Bertreter.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 11. April 1855.

1855, April 18.

Nr. 13.

# Befanntmachung,

betreffend das Auslaufen neutraler Schiffe in Ballaft oder mit Ladung, por Beginn einer Blotade eingenommen.

(Publicirt am 20. April 1855.)

Der Senat bringt hiedurch zur Kenntnig der Betheiligten, daß, zufolge einer Mittheilung bes auswärtigen Amtes der K. Großbritannischen Regierung, bom 11. d. M., an den hanfcatischen Agenten in London, allen neutralen Schiffen in Ballaft oder mit Ladung, vor Beginn einer Blokade eingenommen, freies Auslaufen gestattet ift, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Schiffe, die unter Verlegung einer vorangegangenen Blokade eingelaufen sind.

In der gedachten Mittheilung wird übrigens noch bemerkt, daß die Groß: britannische Regierung selbstverftäublich das ihr, als krieglührender Mocht, ungweisels haft gutebende Recht sich vorbehalten und darnach versahren musse, jede Schiff, welches einen blokirten hafen nach Beginn einer Plokade verlasse, wish versahren und zur Aburtheilung vor ein competentes Gericht zu stellen, und daß es dann Sache der Betheiligten sein werde, vor solchem Gerichte die besonderen Unurstände darzulegen, auf welche gestützt sie die Juruderstattung von Schiff oder Ladung beansprucken.

Beichloffen Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 18. April 1855.

# Befanntmachung,

die zwischen den freien Stadten Lubed, Bremen und Samburg und der Großberzoglich Oldenburgischen Regierung am 28. Februar 1855 abgeschlossene Bereinbarung in Militair-Angelegenheiten betreffend.

# (Publicirt am 30. April 1855.)

Nachdem, auf den Grund des die Ariegsbereitschaft der Haupteontingente des Deutschen Bundesberes versügenden Beschlusses der Peutschen Bundesberfammlung, wegen des Obercommando's und bes Stabes der die 3st Arigade der 2ten Division des Aten Aundesburmer:Corps bildenden Contingente, so wie wegen der gemeinschaftlichen und gegenseitigen Leistungen, zwischen den freien Städten Lübent, Arenen und Hamburg und der Großberzoglich Oldenburgischen Regierung am 28. Februar d. 3. zu hamburg eine Bereinbarung abgeschlossen worden ift, bringt der Senat dieselbe, nach erfolgter verfassungamäßiger Genehmigung und allseitig geschehere Matisication, hiedurch zu allgemeiner Kunde.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 25. April 1855.

Bereinbarung.

# Bereinbarung.

Nachrem es in Folge des Die Kriegsbereitschaft der Saupteonlingente des Deutschen Bundesbeeres versügenden Beschluffes Sober BundesBersammlung vom 8. Februar bieses Jahrs erforderlich erschienen ift, die für den Fall eines Aufgebots der Iten Brigade Lter Division des X. Armeecorps nothwendigen Berabredungen zu treffen, so haben zu solchem Amede

- Ge. Ronigliche Sobeit, der Großbergog von Oldenburg: Ihren hauptmann Louis von Weltgien;
- Der Bobe Cenat der freien und Sanfestadt Lubed: ben Senator Dr. Theodor Curtius;
- Der Hohe Senat der freien und Hansestadt Bremen: ben Senator Dr. Johann Wilhelm Bredenkamp;

Der Hohe Senat der freien und Saufestadt Hamburg: ben Senats-Secretair Dr. Eduard Schlüter und ben Oberften Friedrich Conrad Ludwig Bobider

ju Commiffarien ernannt, welche ju gemeinfamen Berathungen hiefelbst gusammengetreten sind und Rachfolgendes, unter Borbehalt der Ratification ihrer Sohen Committenten, vereinbart haben:

#### 2frt. 1.

Da die formliche Begrundung eines neuen Brigadeverbandes mittelft Abichluffes einer neuen Brigade-Convention jur Zeit nicht thunlich erichtent, fo ift man barüber einverftanden, baß als Ausgangspunkt fur die gegenwärtige Bereinbarung ju betrachten ift:

die Berabredung und Borbereitung alles Deffen, mas erforderlich, um den Contingenten ber Iten Brigate in ihrer gegenwärtigen Stärfe und Formation für ben Fall bes Aufgebots theils das Ober-Commando und ben Stab, theils die im Frieden nicht formirten Berwaltunges, Sanitätes und sonftigen gemeinsamen und gegenseitigen Leiftungen zu fichern.

Art. 2. Jene Starte und Formation ber Contingente ber Brigade ift folgende:

| Es ftellt                                        | Bataillone. | Compagnien. | Cecabrons. | Batterien. | Gefchüße. | Artilleriften. | Pioniere. | Cavalleriften | Infanteriften<br>und Jäger. | Ropfiabl ber Streitbaren. |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Oldenburg an hauptcontingent                     | 3           | 12          | 2          | 1          | 6         | 192            | 26        |               | 2144                        | 1)                        |
| Lübed = =                                        | 1           | 4           |            | -          | -         | -              | 8         | -             | 467                         | 475                       |
| Bremen                                           | 1           | 4           | _          | _          |           | -              | 8         | _             | 516                         | 524                       |
| Samburg *) s                                     | 1           | 7           | 1          |            | -         | -              | 15        | 180           | 1300                        | 1495                      |
| zusammen Hauptcontingent:                        | 6           | 27          | 3          | 1          | 6         | 192            | 57        | 433           | 4427                        | 5109                      |
| Ofdenburg an Saupt- und Referve-Contingent       | 3           | 12          | 3          | 2          | 10        | 302            | 33        | 414           | 2616                        | 3365                      |
| Lübed s s s                                      | 1           | 4           | -          | -          | -         |                | 8         | -             | 603                         | 611                       |
| Bremen = = = =                                   | 1           | 4           | _          | _          | -         | -              | 8         | _             | 666                         | 674                       |
| Samburg = = = =                                  | 1           | 7           | 1          |            | -         | -              | 19        | 243           | 1685                        | 194                       |
| gufammen Saupt- und Referve-Contingent           | 6           | 27          | 4          | 2          | 10        | 302            | 68        | 657           | 5570                        | 6597                      |
| Oldenburg an Saupte, Referves u. Erfag. Conting. | 4           | 15          | 3          | 2          | 10        | 336            | 37        | 460           | 2906                        | 3739                      |
| Lübed s s s s                                    | 1           | 4           | -          | _          | -         | -              | 8         | -             | 671                         | 679                       |
| Bremen = = = = =                                 | 1           | 4           |            | _          | -         | -              | 9         | -             | 740                         | 749                       |
| Hamburg = = = = =                                | ı           | 7           | 1          | -          | -         | -              | 21        | 270           | 1872                        | 2163                      |
| jufammen an Bundes-Contingent                    | 7           | 30          | 4          | 2          | 10        | 336            | 75        | 730           | 6189                        | 7330                      |

2frt. 3.

Die Großherzoglich Olbenburgische Regierung erklatt fich auf den Wunsch ber Senate der freien und haniestäbte bereit, für ben Fall eines Aufgebots der Iten Brigade 2ter Division bes N. Armeecorps Seitens bes Bundes, ben Commandeur und ben Stab der Brigade nach folgendem Kelbetat zu fellen:

<sup>\*)</sup> Unter ben Compagnien bes Samburgifden Contingente befindet fich eine felbuftanbige Jager-Compagnie, Samburgifcher Geits bleibt Unzeige wegen weiterer Formation feines Bundescontingente vorbebalten.

Ein Brigade:Commandeur (Generalmajor).

Ein Brigade: Major (Stabsofficier).

Gin Stabsargt.

Ein Auditeur.

3mei Felbprediger (1 proteft. 1 fathol.)

Drei Ctabsfouriere.

Gin Train-Unterofficier.

Reunzehn Reitfnechte und Trainfoldaten.

Außerdem gehort zu biefem Stabe ein Brigade:Abjutant, welcher Sanfeatischer Officier ift und junachst von Samburg geftellt wird.

#### 21rt. 4.

Wenn gleich die gegenwärtige Bereinbarung nur auf den Fall eines Aufgebotes der Brigade sich bezieht, so wird doch allerseits anerkannt, daß die Beite lamkeit des Brigade: Commandeurs nicht erst mit der Uebernahme des Commandeurs die der Mobilmachung beginnen solle. Derselbe wird vielmehr schon mit Eintritt der Natisseation dieser Bereinbarung und für deren Dauer so befrugt, wie verpflichtet, beiseinige Einwirtung auf die einzelnen Contingente in deren vorbemerkter Formation zu üben, welche merdässlich ift, um nicht nur den der Golgafertigkeit der im Kriege von ihm zu befehligenden Truppen sich zu überzeugen, sondern auch durch Berichte und Anträge bei den betreffenden Megierungen das zur Sicherung der Tuchtigkeit der Kruppen Ersprechtliche zu veranlassen.

Rach Magade Diefer Rechte und Pflichten fteht bem gemeinsamen Brigates Commandeur Die Disciplinar:Strafbefugnif bes oberften Befehlshabers über die gefammte Brigade ju.

Wenn die hanfeatischen Contingente in ihren resp. Garnisonen fieben, und soweit ber Brigade-Commandeur nicht etwa bei Inspectionen und ahnlichen dienstlichen Beran-laffungen personlich dasselbt anwesend ift, wird berselbt and viele Truppentselie zu richtenben Befeble und Erlasse nicht direct an die resp. Commandeure richten, sondern mit der Bitte um weitere Beranfaffung den Hoben Senaten oder den von Beiteren zu bezeichnenden Tepartementschefs vorlegen, auch die Antworten auf demiesten Wege entgagennehmen.

In Beziehung auf die vorstehend bezeichneten, eintretendensalls aus ben ber treffenden Bundesgesehen naber zu erlauternden Functionen empfängt der gemeinschaftliche Brigade-Commandeur von sammtlichen betreffenden Regierungen eine Berftallung und wird er die ibm jenen Regierungen gegenüber obliegenden Berpflichtungen burch einen Revers anerkennen.

#### Mrt 5

Die Koften ber Stellung bes Commandeurs und bes Stabes find für ben Fall und bie Dauer bes Aufgebotes ber Brigate von sammtlichen Contrabenten ge- meinichgititich ju tragen, und aus ber Brigadeurgle zu befreiten, wogegen, abgeschen von diesem Falle, die Großberzoglich Oldenburgische Regierung nur eine verhältnise mäßige jährliche Entschäldnigung von 4200 & Gold von ben freien Stadten empfängt. (Bereil, 17.)

#### Mrt 6

Wenn Individuen, welche ju bem gemeinschaftlichen Brigades Stade oder ju bem gemeinichaftlichen, aus der Brigadefalse verpflegten Personal gehören, mahrend der Dauer des Aufgedeis durch im Tienfte erhaltene Beschädigungen dienftunfäbig werden, so sollen dieselben für gemeinschaftliche Rechnung der gegenwärtigen Constrabenten pensionist werden. Das Raaf der Pension richtet sich nach den beschreffenden Geschen oder nach der in Ermangelung solder Geiege eintretenden Beschimmung des Staates, dem der zu Pensionische angehört. Im letzteren Falle darf jedoch die Pension nicht das Maaf dessenigen Pensionsfalzes überschreiten, welcher in den Pensionsfalzen der contradirenden Staaten der günstigste für den Betreffenden sin würde.

#### 21rt. 7.

Gleich nach erfolgtem Aufgebot ber Brigade Seitens des Bundes wird die gemeinschaftliche Brigadekasse gebilbet, ju welcher, nach Maaggabe bes ben dem Brigadee Intendanten naber zu bezeichnenden Bedürfnisses, von Oldenburg einer: und ben freien und hansestädeten andererseits zu gleichen halften successive baar einz geschoffen wird.

Mus der Brigatetaffe merben bezahlt:

- 1) die Mobilmachungskoften bes Brigabeftabes und beffen Unterhaltung auf bem Felbfuße,
- 2) die Ausruftung und die Gagirung der von der Brigade in bas Corps: und Divisions. Sauptquartier abgegebenen Individuen,
- 3) die vertrage: und matricularmäßigen Beitrage zu ber Corpe: und Divifionstaffe,
- 4) die Burcautoften, Reifetoften und Diaten, bas Briefporto, bie Unichaffung pon Karten und andere unborbergeschene fleine Ausgaben beim Briggbeffabe.
- 5) etwanige Untoften fur Aundschafter ober Ariegsgefangene, so wie überhaupt alle Ausgaben, welche die gange Beigabe betreffen und nicht einem Contingente allein gugewiesen werben konnen, namentlich also anch die Koften ber Ausgrüftung und Unterbaltung ber von ber Brigabe zu ftellenben Felbbaderei.

#### Ofet &

Rach Beendigung bes Aufgebots ber Brigade foll in Betreff ber Brigades taffe und etwaniger sonftiger gemeinschaftlicher Leiftungen und gegenseitigen Anspruce bie Liquibation, Abrechnung und Ausgleichung mit mbglichter Beschlenigung erfolgen.

#### Mrt. 9

Die der Brigade obliegende Aufftellung der Felblagarethe foll in der Art geschen, daß eine (ambulante) Lagareth: Abtheilung für etwa 240 Kranke von Oldenburg und eine zweite derselben Starte von den freien Stabten gestellt wird.

Bei Aufstellung biefer letteren Abtheilung wird, unbeschabet ber etwa nothe wendig erscheinenden Aenderungen und Berbefferungen, der in der Anlage C. zur Additional-Alte vom 13. October 1841 (zur Sanseatischen Militair-Convention bom Februar 1834) enthaltene Etat nach Maaßgabe Art. IV. ber gedachten Additionals Atte uur Grundsace bienen.

Solften, nach erfolgtem Aufgebote, die Berhältniffe eine Mobilmachung und Berwendung biefer letteren Abtheilung etwo nicht erheischen, fo verftellt Oldenburg, sofern es erforderlich erscheint, sein (ambulantes) Reidlagareth zur Mitbenugung ber gesammten Neigade gegen bemachftige verhöltnigmäßige Entischötigung entickniemen.

#### 2rt. 10.

Die ber 3ten Brigade obliegende Aufstellung einer Felbbaderei wird von Didenburg übernommen.

Die Koften ber bagu erforberlichen Borbereitungen werben bon ben Staaten ber Beigabe gemeinischaftlich getragen, bie Koften ber wirklichen Aufftellung, fobalb biefe erforberlich, und ber Unterhaltung ber Felbadderei find (zur Berrechnung mit ber Divifionskaffe) aus ber Brigabetaffe zu beftreiten.

Im Falle einer Mobilmachung der Feltbackerei wird bas erforderliche Personal zur Galifte von Obenburg, zur andern Galifte, und zwar ebenfalls nach Maaße gabe der im Art. 9. angezogenen Anlage C. zur Abditional-Afte von 1841, von ben freien Stätten gestellt.

#### 21rt. 11.

Im Felde und bei Bersammlungen der Brigade bleibt die Militatrftraf, ge seigt gebung ber verschiebenen Contingente für dies zwei in Kraft, in allen Fällen jedoch, welche in jener Gefeigebung etwa nicht vorgeschen find, oder wo lettere nicht anwendbar ift, (worüber im Zweifel der Brigade-Commandeur, der anwefende allesse Cfficier des betreffenden Contingents und der in dem vorliegenden Falle sungierade Auditeur entscheiden) treten die Obenburgischen Militatrftrafgesetzgangend und ausbelfend ein.

(Banb 22)

Der Brigade:Auditeur fungirt fur Die gange Brigade, fofern nicht einzelne Contingente ibre eigenen Auditeure mit fich fubren.

#### Mrt. 12.

Die von ber Brigade ju gebenden feche Beneb'armen werden aus der Cavallerie der Brigade nach Berhaltnig entnommen.

#### 2rt. 13.

In Betreff ber Leiftungen fur bas Corps und Divifions Quuptquartier werben bie in ber Obenburg-hanfeatischen Britgabe-Cenvention bom 6. Januar 1834 §8. 64 — 68, in der Hanfeitschen Militair-Convention bom Kebruar 1834, § 2, in der Abbitional-Atte zu letztere Convention, bom 13. October 1841, unter I, und IV., sowie in deren Anlage C ausgestellten Grundsüge und Repartitionen wiederum als maggebend anerkaunt.

#### 9frt. 14.

Mile in gegenwartiger Bereinbarung als gemeinschaftliche bezeichneten Jahlungen, Leiftungen und Berpflichtungen werden von Olbenburg zur einen und von ben brei freien Stabten zur anderen Salfte getragen.

Die Repartition dieser letteren Salfte unter den beri Stadten wird zwar, da es nicht gelungen ift, über einen anderweitigen Maassitaal eis Matrikel sich zwerfandigen, bis auf Weiteres nach Maassgade der Bundesmatrikel und nach dem sich daraus ergekenden im § 4 der früheren Hanschaftschen Militair-Connention vom Zebruar 1834 näher bezeichneten Verhältnisse erjolgen, jedoch wird, auf Beranlassung ber den dem Libertischen Gommissor, unter Boebehalt alles Weiteren, gegen die dauernde Anwendung jenes Verhältnisses eingelegten Berwahrung, ausdrücklich anerkannt, daß jede Aenderung, welche in Folge er von Lüber dei hoher Wundesmatrikel in dem, dem oden erwähnten § 4 zu Grunde liegenden Jahlenverhältnisse eine treten wird, sofort auf die wie vorstehen nur die dass die niedender Vertheilung der den Feien Städten gemeinsanne Verpflickungen angewondt werden foll.

## 2frt. 15.

Da bie Großherzoglich Oldenburgische Regierung schon mit bem Tage ber Unterzeichnung ber gegenwärtigen Bereinbarung bereit sift, die nach berselben ihr obliegenden Leistungen zu übernehmen, so beginnen für die freien Stadte mit bem 1. März dieses Jahres die übernommenen Zahlungsberbindlichkeiten wird am 1. März jedes Jahres von Seiten der Schot praenumerand genügt werden, in dem gegenwärtigen Jahre, sebald diese Bereinbarung allseitig ratisficit sein wird.

#### 2frt. 16.

Die gegenwärtige Bereinbarung bleibt bis babin in Kraft, bag entweder eine anderweitige Convention abgeschloffen, oder daß von Einem der vier Contrabenten geklindigt und die Kundigungsfrift doelaufen ift

Die Kündigungsfrist wird hiemit auf ein Jahr in der Weise bestimmt, daß die Auffündigung vor Ansang desjenigen Kalenderjahres zu geschehen hat, mit dessen Bblauf diese Vereinderung als auskeboben gelten soll.

### 2frt. 17.

Während der Dauer gegenwärtiger Bereinbarung wird, und zwar vom 1. Marz dieses Jahres an (vergl. Art. 13), diejenige Jahlungsverbindlichkeit, welche aus dem, nach Auflösung der früheren Brigade-Convention im September 1851 abzeichlossenen Bergleiche, für die Lebenszeit des früheren Brigade-Generals und für ehedem gemeinschaftliche Attiliterie-Löfticter den Hanfestädten obliegt, sistirt.

In dem vorerwähnten Kündigungsfalle jedoch tritt mit dem Tage der Auflösung der gegenwärtigen Bereinbarung sowohl die Zahlung für den Brigade:General, sofern derselbe nicht inzwischen verstorben sein sollte, als auch diejenige für die Artilllertie:Officiere, sowoil lehtere nicht bereitis, swas die Ende Februar dieses Jahres geschehen soll, (Art. 15.) ] geleistet ist, wieder in Kraft.

#### 2rt. 18.

Die Ratification ber gegenwartigen Bereinbarung foll mit moglichfter Beichieunigung, jedenfalls vor Ablauf bes Monats Marg Diefes Jahres, erfolgen.

. Urkundlich ift diefe Bereinbarung bon ben Eingangs genannten Commissarien unterzeichnet und besiegelt worden.

Co geichehen ju Samburg, ben 28. Februar Achtgehnhundert Funf und Funfzig.

(L. S.) v. Weltien.

(L. S.) Ih. Curtius Dr.

(L. S.) 3. 28. Brebenfamp Dr.

(L. S.) G. Coluter Dr.

(L. S.) %. Boebider.

3.

Dr. 15.

# Bekanntmachung,

Die wieder eingetretene Blotade ber Ruffifden Oftfeehafen betreffend.

(Publicirt am 4. Dai 1855.)

Der Senat bringt, in Berfolg ber Bekanntmachung bom 15. Rovember v. 36., auf ben Grund ber von Seiten ber R. Großbritanniichen Gefandischaft zu hamburg unterm 30. v. M. Ihm zugegangenen amtlichen Mittheilung, hiedurch zur Kenntnis ber Betbeiligten:

baß feit bem 17ten vorigen Monates ber Aussische Gafen von Libau, an ber Kuffe von Kurland, durch eine hinreichende Macht K. Größeitannischer Kriegsschiffe in strengen Blotadezustand versest ist, und daß seit bem 19ten vorige n Monates alle Aussischen hersest ist, und daß seit bem 19ten vorige n Monates alle Aussischen hersest ist, und daß seit bem 19ten von 35° 34′ R. Br. und 21° 50′ D. L. bie zum Filsand Leuchtsburm, auf 36° 25′ R. Br. und 21° 50′ D. L. bierin ausbrüdlich eingeschossen die ha fen von Miga, ebenfalls durch eine hinreichende Macht in strengen Blotadezustand versetz sind, bei bei daß alle Maßregent, welche durch das Ublkerrecht und durch die Werträge zwischen der K. Großbritannischen Regierung und ihren Berbündeten einerseits und der K. Großbritannischen Regierung und ihren Berbündeten einerseits und der verschiffe werden neutralen Mächten andererseits grechtfertigt sind, gegen alle diesenien Schiffe werden in Anwendung gebracht werden, welche es versuchen sollten, die besate Vlosade zu brechen, welche es versuchen sollten, die besate Vlosade zu brechen, welche es versuchen sollten, die besate Vlosade zu brechen.

1855, Mai 14.

No. 16.

## Berordnung.

bie Begnahme und Pflangung von Baumen in ber Stadt betreffend.

(Publicirt am 16. Mai 1835.)

Der Cenat hat im Cinvernehmen mit ber Burgericaft beichloffen und verorbnet hieburch:

Alle Sauseigner find verpflichtet, Baume, welche nach bem Dafürhalten bes Gaffenerteuchtungdebepartements ber Strafenbeleuchtung hinderlich find, auf bie Aufforderung bes Poliziamtes sofret zu entfernen.

Ohne Genehmigung bes Polizeiamtes burfen an ben Gaffen und an öffents lichen Platen überall teine Baume gepflanzt werben.

Begeben Lubed, in der Berfammlung Des Cenates, am 14. Mai 1855.

1855. Mai 14.

20. 17.

## Berordnung,

die funftige Erhebung ber Beitrage jur Bewaffnungstaffe betreffend.

Publicirt am 19, Dai 1855.

Der Senat hat im Einvernehmen mit ber Burgericaft beichloffen und vers ordnet bieburch:

Die im §. 43. ber Berordnung vom 21. October 1829, über bie Einrichtung ber Burgergarte, bestimmten Beitrage jur Bewaffnungskaffe find vom Anfange bes Jahres 1836 an vierteljahrlich ju gablen und zu erheben.

Ueber ben geleifteten Beitrag ift jedem Contribuenten eine Quittung ber Bewaffnungebeputation gu ertheilen.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Senates, am 14. Dai 1855.

1855, Mai 16.

No. 18.

# Berordnung,

ben Detailverfauf von Bein, Spirituofen und Bier betreffend.

(Publicirt am 21. Dai 1855.)

Der Senat hat im Einvernehmen mit ber Burgerichaft beichloffen und verordnet bieburch, wie folgt:

9. 1.

Jeber Bertauf von Bein und Spirituofen aller Art (f. jeboch §§. 10. und 16.), jum Confum außerhalb ber Bohnung ober bes Gefchaftislofales bes Bertaufers, fteht ausichließlich ben Ditgliedern ber Kaufmannichaft ju. (Bergl. §. 2.)

#### 6. 2.

Mitglieder ber Kaufmannichaft, welche Wein und Spirituosen unter einer Bouteille jum Confum außerhalb ihrer Wohnung ober ihres Geichäftslotales verkaufen wollen, imgleichen diejenigen, welche, sie seien Mitglieder der Raufmannichaft oder nicht, Wein und Spirituosen jum Confum innerhalb ihrer Wohnung oder ihres Geichäftslotales an sigende Gafte oder sonst ausschäften wollen, muffen die Weinschaftsconession erwerben, und find sodann beim Ausschaften in Sinficht des Maages nicht beforantet.

Den Kramern in Travemunde bleibt es ausnahmsweise bis auf Weiteres gestattet, Wein und Spirituofen, sowohl unter einer Bouteille als darüber, jum Consum au gerbalb ibrer Nedpung ober ibres Geschäftsiokates au verkaufen; dagegen ift ihnen das Musschänken von Wein und Spirituosen innerhalb ihrer Wohnung ober ihres Geschäftslofates nur nach Erwerbung einer Weinschäftsconession erlaubt.

## 6. 4.

Die Beinicante, ont für die Stadt, für die Borftabte und für die Landbegirte, mit Ausnahme bes Umtes Travemunde, bei bem Polizeianute, für Travemunde aber und für die Dorfer Brobten, Teutendorf, Gneverstorf, Ronnau und Jventorf bei bem Amte Travemunde nachgusuden.

#### 6. 5

Die jagrliche Abgabe fur eine Weinschaftsconceffon in ber Stadt Lubed, in ben Borftabten und in Travemunde beträgt 30 &, außer ber bei ber Berleihung zu entrichtenden Stempelabgabe und ben Protofolifoften.

Für bie Weinifdantesoneffion auf bem Laube außerbalb ber Borftabte ift nur eine jabrliche Abgabe von 10 &, außer ber bei ber Berleihung zu entrichtenden Stempelagabe und ben Protofolifesten, zu bezahlen.

#### 6. 6.

Derjenige, welchem bas Polizeiamt und bas Unit Travemunde nach anges ftellter Untersuchung biese Berechtigung ertheilt, hat die defür zu leistende jährliche Abgabe für das erste Jahr sofort bei der Berleihung, für jedes solgende Jahr innerhalb der ersten 14 Tage des Jahres, bei Bermeidung der Erecution, im Boraus zu entrichten.

Bur Bezeichnung Diefer Berechtigung ift ber Concessionirte befugt, eine Traube auszuhängen.

## §. 7.

Das Polizeiamt hat von jeder ertheilten Weinschänkstencession zum Betriebe in der Stadt sofort bem Joll: und Acciscopartement zum Behuf der Anfetung der Beinschänkberechtigten zur Verbrauchsfetuer, nach Magigabe der wegen berfelben vorbehaltenen Berordnung, Anzeige zu machen.

## §. 8.

Alle gur haltung einer Baftwirthicaft, einer Restauration, einer Raffee: ichante und eines Billards, ober gum Betriebe abnlicher Gewerbe gegenwartig Be-

rechtigte, sowie bie gegenwartig concessionirten Aramer in Travemunde, sind von Bablung ber im §. 5. bestimmten Abgabe befreiet; wer bagegen funftig eine berartige Berechtigung von ber beitommenben Behbrbe erlangt, muß auch die Weinschafteronersion erwerben.

#### 6 9

Weinhandler in der Stadt, welche zur Zeit zu einem Detailverkause von Bein und Spirituosen berechtigt find, haben binnen 14 Angen, nachdem diese Berrordnung in Wirfamkeit getreten ift, bei dem Polizeiannte zu erklaren, ob sie von ber Regischänkerengessing funftin Abergudg machen wollen.

Das Polizeiamt wird bas Berzeichnis berselben nach Ablauf ber Frist bem 301: und Aecischepartement zum Bebuf ber Bestimmung ber Berbanchssteuer, nach Baafaabe der vor weren berfessen vorbebaltenen Berrebnung, mittbellen.

#### 6. 10.

Mitglieder des hiefigen Brannteweinbrenneramtes bedürfen keiner besonderen Concession, um cauben Arnbranntewein und deftillirte Arannteweine zum Consum außer Haufe au verkaufen oder glasweise ausgusichaften. Gleiche Betignig fiedt binfichtich deftilk litter Brannteweine den s. g. Kramer-Destillirern zu, doch ist diesen nicht gestattet, eine offene Schafte für sigende Gafte zu halten. Wenn aber Mitglieder des Brannteweinbrenneramtes auch Bier auszusschaften beabsightigen, so mitsen sie, gleich Allen, welche einen Krug halten oder neben Wein und Spirituosen auch Bier ihren Gasten vorfezen wollen, bei der Polizeibehörte ihres Mohnortes um Verleihung der Krugaercklärkt nachluchen.

## §. 11.

In ber Kruggerechtigkeit ift, neben ber Befugniß jum Ausschänken von Bier, bie Berechtigung jum Ausschänken von Spirituofen aller Art (vergl. jedoch §. 16.) mit enthalten. Der Unterschied zwischen Gutbiere und Schiffsbier-Krügen ift aufgehoben.

## §. 12.

Für die Berleihung der Aruggerechtigfeit find, außer der dabei zu erlegenden Stempeladgade und ben Protefolikoften, 30 & ju entrichten, wie auch eine jabrliche Abgade von 5 k, welche innerhalb der erften 14 Tage jedes Jahres, bei Bermeidung der Erreution, im Boraus zu gablen ift. Die gegenwärtig icon Arugberechtigten find jedoch der jährlichen Abgade nicht unterwerfen.

## §. 13.

Diejenigen Bauervögte, welche einen Rrug gu halten verpflichtet find, bleiben von Bablung ber Abgaben fur bie Rruggerechtigfeit und fur bas Weinichanten befreiet.

Imgleichen unterliegen diesen Abgaben nicht biejenigen Bewohner ber Landbegirte, welche aus bom Staate abgeschliffenen Aertragen eine Befreiung von benfelben in Andrud un eebene berechtigt find.

#### 6. 14

Bei bem Gesuche um Berleihung ber Kruggerechtigfeit ift bas Saus aufaus geben, in welchem bieselbe ausgeutt werden foll und gilt bie Concession nur fur bas in perseifen zu bezichnende Saus.

## 6. 15.

Bei Bermiethung einer Rruggerechtigfeit hat ber Miether vorgängig die Genehmigung bes Polizeiamtes ober bes Amtes Arabemunde einzuholen und ein für alle Mal für die Erlaubnis jur Anieubung ber Arugwirthschaft als Miether 10 &, außer den Protofoli: und Stempelgebihren, zu entrichten. Fur die Bezahlung ber iabrlichen Paache (8. 12.) bofiet ber Bermiether.

Mitglieder ber Raufmannicaft durfen die Rruggerechtigfeit nicht felbit ausüben.

#### 6. 16.

Bon einem Weinhandler, ober von einem Reinschafter, ober in einem Kruge, barf rauber Bornbranntemein jum hiefigen Consum überall nicht, reiner Frangsbranntewein aber nicht unter einem Quartier verlauft werben,

### 6. 17.

Wer gegen die vorstehenden Vorschriften handelt, wird mit einer Gelbbuge von 13 & belegt. Wiederholte Uebertretungen werben mit dem Betrage bes Doppelten bieser Strafe, den Umftanden nach auch mit Entziehung der Concession, geabnbet.

#### 6. 18.

Die Ueberwachung und Bestrafung von Uebertretungen biefer Berordnung ist bem Poligeiamte und bem Ante Travenfinde, Jedem für ben im §. 4. angegebenen Begirt, übertragen, gegen beren Absprüche ben Bethelligten ein binnen 14 Tagen, bei Bertult biefer Befugnis, ju verfolgender Recurs an ben Senat zusteht.

## 6. 19.

Diese Berordnung tritt mit bem 1. Mugust b. Is. in Kraft und finb, von biesem Zeitpunkte au, alle bem Inhalte berselben entgegenstehenden früheren Unordnungen aufgehoben.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 16. Dai 1855.

1855. Mai 16.

Befanntmachung,

bas Bagen von Dech, Theer und Barg auf dem Theerhofe betreffend.

(Publicirt am 21. Dai 1855.)

Damit Ded, Theer und Garg auf dem Theerhofe gewogen werden konne, hat der Senat im Einvernehmen mit der Burgerichaft beschloffen, und bringt hiedurch aur Cenntnis ber Retbelliaten:

1.

Bum Behuf bes Bagens von Dech, Theer und Sarg auf dem Theerhofe wird eine Decimalmaage bafelbft aufgestellt.

2

Die Berrichtung bes Bagens wird ben Theerknechten übertragen, welche auf die getreue Erfullung ber ihnen in Diefer Beziehung obliegenden Pflichten beeidigt werden.

3

Die Theerknechte find berechtigt, für bas Bagen von Pech eine Bergutung von Ginem Schilling für jede Donne bei Parteien bis zu zehn Tonnen, und bon einem balben Schilling für jede Tonne über beife Jahl, fich zu berechnen.

l.

Die Festschung der für das Bagen von Theer und Harz von den Theerfnechten zu erhebenwen Gebuhr bleibt dem Stadtamte überlassen, welches die desfalls getroffene Bestimmung, so wie den Zeitpunkt, mit welchem die Benugung der neuen Einrichtung wird beginnen konnen, bekannt machen wird.

Begeben Lubed, in der Berfammlung bes Genates, am 16. Dai 1855.

1855, Mai 19.

Machtraa .

zu der Berordnung vom 17. August 1814, die Erhebung einer Abgabe zur Unterhaltung der Feuerlöschungsanstalten und zur Besoldung der Nachtwächter betreffend.

(Publicirt am 22. Dai 1855.)

IIm theils fur die Berginfung und die allmahlige Tilgung einer, jum Behuf ber Erbauung eines allgemeinen Sprubenhaufes in hiefiger Stadt von dem Departement (Band 22.)

ber Brandasseurangtaffe planmafig ju beschaffenden Anleibe, theits jur Bestreitung ber funftig ju der Unterhaltung der Feuerlofchungsanstalten und der Rachtwache erforderticher Mehrtoften, so wie jur Ansammlung eines Betriebskapitales, die Mittel ju gewinnen, bat der Cenat, im Einvernehmen mit der Burgerschaft, beichlossen und verordnet biedurch:

- I. Die in ber Berordnung vom 17. August 1814, Die Erhebung einer Abgabe jur Unterhaltung ber Fruerlofchungsanstalten und jur Besoldung ber Rachtwachter betreffend, unter 1) und 3) enthaltenen Borfchriften werben abge- andert wie folgt:
  - 1) Jeber Eigenthumer eines haufes ober sonftigen Gebaudes in ber Stadt hat von Offern Diefes Jahres an bis auf Beiteres Jun Achtel per mille bes jum Behuf ber Bersicherung bei ber fiddtischen Brandtaffe bereits taxirten ober jum Zwed ber Ausmittelung biefer Abgabe noch zu tarirenden Berthes feines Saufes ober Gebaubes zu entrichten.

hinsichtlich folder haufer ober fonstigen Gebaube, welche gwar bei ber fladtifchen Brandtaffe versichert, aber bei einer anderen Gesellichaft nache versichert sind, ober welche aus der fladtischen Brandtaffe ganglich ausgerten und vollständig bei einer anderen Gesellschaft versichert sind, ist jene Abgabe nicht von dem Tarwerthe, zu welchem sie in die Bucher der Brandtaffe eingetragen sind, sondern von der Summe, zu welcher sie entweder bei der anderen Gesellschaft allein, oder bei der fladtischen und der anderen Gesellschaft versichert sind, zu erseben.

Bu foldem 3wecke ift jeber Eigenthumer eines gang ober theilmeife bei einer anderen Gesellschaft versicherten Gebaubes in der Stadt verpflichtet, bie dehalb gezichnete Police innerhalb vier Wochen, vom Tage der Bekanntmachung des gegenwartigen Rachtrages ober von der Zeit der späteren Berschierung angerechnet, im Bureau der Brandfasse vorzugeigen, und zwar bei einer an die jur Erhaltung der Feuerlöschungsanstalten und der Rachtvocke bestimmte Kasse fallenden Ordnungsstrafe von 50 g bis 150 g für den Unterfassungsfall, unbeschadet der Berbindlichteit, die nicht berichtigte öffentliche Akade nachquachten.

- 2) Teber Eigenthumer eines in ben Borftabten belegenen Gebaubes hat ein Biertel per mille von bem jum Behuf ber Bersicherung bereits tarirten ober gum Boed ber Erhebung solder Abgabe zu tarirenden Berthes seines Gebaubes, um Johannis jeden Jahres, und zwar zuerft Johannis 1856 postnumerando, zu entrichten.
- II. Die Bestimmung unter 2) ber Berordnung vom 17. August 1814, nach welcher bie Rirchen und andere einer Taration nicht wohl fahige offentliche

Gebaube von ber Bezahlung ber in biefer Berordnung bestimmten Abgabe befreiet sind, wirb aufgehoben, jedoch das Martnum bes für dies Gebaube, so wie für bie Kirchen zu versteuernden Tacatumb auf 100.000 k festgestellt.

III. Bon Denjenigen, welche in hiefiger Stadt zur Miethe wohnen ober folchen nach Raspade ber Beroddung vom 28. April 1852, die Erneuerung und Untethaltung bes Straßenpflasters, so wie bie Erhebung ber Pflastersteuer und bes Leuchtengeltbe betreffend, gleichzustellen sind, und beren jährliche Miethe 150 & ober mehr beträgt, ift in Quartalrathen — und zwar zuerst Richaelis Dieses Jahres fur das Auartal von Johannis bis Michaelis — Ein Biettel bes von ihnen zufolge ber gedachten Beroddung, nach beren Grundschen auch im Uebrigen biese Abgade zu regeln ift, zu zahlenden Pflaster. und Leuchtengeldes, als Beitrag zu ben Kosten der Feuerlöschungsanstalten und der Nachtwache zu erheben

Das Departement ber Brandaffecurangtaffe ift mit Ausführung Diefer Ansordnungen beauftragt,

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 19. Dai 1855.

1855. Mai 19.

No. 21.

## Fernerer Nachtrag

3u der Berordnung vom 28. April 1852, die Erneuerung und Unterhaltung des Straßenpflafters, fo wie die Erhebung ber Pflafterfteuer und des Leuchtengelbes betreffend.

# (Publicirt am 22. Mai 1855.)

Der Senat hat im Einvernehmen mit ber Burgerichaft beschloffen und verordnet, mit Beziehung auf ben am heutigen Tage etlassenen Rachtrag zu ber Berordnung vom 17. August 1814, die Erhebung einer Abgabe zur Unterhaltung ber Feuerlofchungsanstalten und zur Besoldung ber Nachtrodichter betreffend, hieburch;

Die Bestimmung unter I. im §. 9. der wegen Erhebung ber Pflaftersteuer und bes Leuchtengelbes unter bem 28. April 1852 erlaffenen Berordnung wird ausgehoben und burch folgende erseht:

"Die Grunblage des Beitrages, welcher von jedem Eigenthumer eines innerhalb ber Thorzingel belegenen Gedubes, es fei bewohnt ober nicht, entrichtet werden muß, bilbet, und zwar zuerst hinsichtlich bes fur bas Luartal von Johannis bis Michaelis b. 38. ju gabtenben Beitrags, bie Summe, mit welcher bas Gebaube in die Bucher ber flabtischen Brandtaffe eingetragen ift ober, falls baffelbe gang ober theilmeise bei andern beseluffgaften versichert sein follte, die Summe, gu welcher es entweber bei ber anderen Gesellschaft allein ober bei ber ftabtischen und ber anderen Gesellschaft nich ober endlich bie Summe, zu welcher es andere weise geschädet wir ...

Bu foldem Zwecke wird zugleich, unter Bezugnahme auf bie in dem vorzerwähnten Rachtrage zu der Berordnung vom 17. August 1814 unter 1. 1. enthaltene Strasversügung, bestimmt, daß jeder Eigenthumer eines ganz oder theils weise bei einer anderen Gesellschaft verschaften Gebaudes in der Stadt die dehalb gezeichnete Police innerhalb 4 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung des gegenwärtigen Nachtrages, oder von der Beit der spelteren Wersicherung angerechnet, im Bureau der Brandbasse vor weiden verwschickte ist.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 19. Dai 1855.

1855. Mai 19.

Mo. 22

### Madtrag

3u der Bekanntmachung vom 30. Mai 1850, das Regulativ für die Feuerlöfchungs. Anftalt der Stadt Lübed betreffend.

(Publicirt am 22. Mai 1855.)

Der Senat hat im Ginvernehmen mit ber Burgerschaft beschloffen und versorbnet hiedurch :

Die Bestimmung im §. 42, bes unter bem 30. Mai 1850 erlaffenen Regulativs für bie Feuerlofchungsanstalt ber Stabt Lübed wird aufgehoben und tritt an beren Stelle bie folgende:

Die bei Branbfallen, mogen biefe in ber Stadt ober in ben Borftabten fich ereignen, fur bie ftabtifchen Lofchanstalten erwachsenen Lofchtoften find aus ber fur biefe Unftalten bestimmten Raffe zu bestreiten.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 19. Dai 1855.

### Fernerer Rachtrag

zu der revidirten Berordnung vom 20. April 1814, die um Tagelohn arbeitenden Baugewerke betreffend.

#### (Publicirt am 25. Dai 1855.)

- Da zusolge bes §. 82. ber Bauordnung für die Stadt Lübed bom 25. Marz 1854 alle Bauarbeiten nur unter der Aufficht und Berantwortlichteit von Meist ern ber betreffenden Gewerke ausgeführt werden durfen, durch diese Borichtift aber bestimmtere Anordnungen über die Arbeitsbesugnisse ber Gesellen des Maurere und bes Hauszimmer-Amtes, sowie mit Rücksich hierauf eine nahere Feststellung des Bergalmisse diese Gesellen zu ihren Meistern erforderlich geworden: so hat der Senat die nachslegenden Anordnungen getroffen, welche zur allgemeinen Kenntnissnahme und Rachachtung hiermit bekannt gemacht werden:
- 1) Bei Bermeibung einer Strafe von 15 Mart für jeben Uebertretungsfall barf ein Gefelle andere Bauarbeiten felbstftanbig annehmen, als bie nachstehenben, namifch:

#### a) bie Maurergefellen:

bie Arbeit bes Ausweißens, ber Reparaturen am Put, bes Berftreichens von Dachern, und bes Wiedereinsetens einzelner Mauersteine ober Dachziegel;

#### b) bie Bausgimmer . Gefellen :

Meparaturen an Dachsatten, an Dachsten, an Dachsenftern, an Fußboben, an Thuren und an Fenfterladen; die Ausbestjerung fleiner Rebengebaube von Holz; und Meparaturen an Treppen, an Kellerluken, an Staketten und an Bretterplanken, mit Ausschlie jedoch von Gengeinfriediaungen,

soweit biese unter a) und b) genannten Arbeiten ohne Anwendung von Geruften fic ausführen fallen.

- 2) Auch bei den vorstehend benannten Arbeiten darf der sie annehmende Geselle, bei einer Strafe von 15 Mart fur jeden Uebertretungsfall, mit der Aussführung nicht ansangen, ohne zuvor von seinem Meister hierzu die Erlaubnis erhalten zu haben. Bon Letzterem ist ihm hierüber eine schriftliche Bescheinigung zu ertheilen, welche der Befelt vor Reginn ber Arbeit dem Zauberrn vorzusegen bat.
- 3) Den Gefellen ift gestattet, die vorstebend ausgesührten Arbeiten, welche fie angenommen haben, sowohl in als außer ben Feierabenbfunden gu machen. Geschieht bies in ben Feierabenbstunden, so ift fein Meisteageld bafür zu zahlen.

- 4) Die Meister bes Maurer: und bes hauszimmer Amtes haben die in Gemaßgeit biefer Bererdnung burch ihre Gefellen felbft angenommenen Arbeiten eben- falls au beaufschlichen und find auch für beren Ausschlichen berantwortlich.
- 5) Die gegenwärtigen Anordnungen treten mit bem 1ften Juni d. 3. in Kraft und find, von biefem Zeitpunkte an, alle entgegenstehenden früheren Bestimmungen, namentlich diejenigen im Art. 18. der revolvirten Berordnung für die um Tagelobn gebeitenden Baugewerke vom 20. Artil 1814. aufgehoben.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 23. Dai 1855.

1855, Mai 23.

92r. 24.

## Fernere Bekanntmachung,

Die wieder eingetretene Blotade ber Ruffifchen Oftfeehafen betreffend.

(Publicirt am 25. - Dai 1855.)

Der Cenat bringt, in Berfolg ber Befanntmadjung bom 2. b. D., auf ben Brund 3hm gewordener amtlichen Mittheilung, bieburch gur Renntnig Der Betbeiligten: baf feit bem 28ften porigen Monates ber Eingang in ben Golf pon Rinnland von Sango Ubd, auf 59046' 91 Br., 22058' 5. 2. (Meridian pon Greenwich), bis jum Leuchttburm pon Dagerort. auf 38° 55' R. B., 22° 12' D. L. (Meridian von Greenwich), und alle Ruffifden Safen, Rheben und Budten vom Leuchttburm pon Dagerort bis jum Rilfand Leuchtthurm auf 58° 25' R. Br. 21° 50' D. 2. (Meridian von Greenwich) burch eine binreichende Dacht R. Großbritannifder Rriegefchiffe in ftrengen Blotadeguftand perfest find: fo wie dan alle Magregeln, welche durch bas Bolferrecht und burch bie Bertrage mifchen ber R. Großbritannifden Regierung und ibren Berbung beten, einerfeite, und ben periciedenen neutralen Dachten, andererfeite. gerechtfertigt find, gegen alle Diejenigen Schiffe werben in Unwendung gebracht werden, welche es versuchen follten, Die befagte Blotade ju brechen. Beidloffen Lubed, in ber Berfammlung bes Gengtes, am 23. Dai 1855.

No. 25.

### Bierte Befanntmachung,

bie Singiehung und ben Umtaufch ber Konigl. Preußischen Raffenanweisungen vom 3. Januar 1835 und ber Darlehnskaffenscheine vom 15. April 1848 betreffend.

(Publicirt am 26, Dai 1855.)

Der Senat bringt, mit Beziehung auf Seine Bekanntmachungen vom 2. August und vom 28. October 1854, die nachfolgende, amtlich ihm mitgetheilte Bekanntmachung der K. Preußischen Fauptverwaltung der Schatsschulden zu Berlin vom 11. d. M., die Rachfrist zum Untausche der practudirten Königl. Preußischen Kassenweisungen vom Jahre 1835 und Darlehnskassenscheiner vom Jahre 1848 betreffend, hiedurch zu allgemeiner Kunde.

Wegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Senates, am 23. Mai 1855.

### Befanntmadung

ber Rachfrift jum Umtaufch ber praklubirten Königlich Preußischen Raffen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-

#### faffeniceine bom 3abre 1848.

Rachdem durch das Geset vom 7. d. Mts. jum Umtausch der in Gemäßheit des Gesetzes vom 19. Mai 1851 wegen Aussertigung und Ausgade neuer Kassenweisungen (Gesetze Samml. Seite 335) präkludirten Kassenweisungen vom 2. Januar 1835 und der Darteshakassenschei vom 13. April 1848 eine Rachfrist dis jum 1. Juli bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Kassenanweisungen oder Darteshakassenscheine bestigen, hierdurch ausgesordert, diese Papiere die spietzens den 30. Juni d. 38. (da der 1. Juli auf einen Somntag sällt) bei der Kontrolle der Staats Papiere bierselssin, Oranienstraße Ro. 92, oder bei den Regierungschauptkassen der der Begierungschauptkassen Specialkassen unt umtausch gegen neue Kassenschungen werden Umtausch beauftragten Specialkassen zu Umtausch gegen neue Kassenschungen werdingen vom Jahre 1851 einzureichen.

Prafludirte Kaffenanweifungen oder Darlehnstaffenichene, welche ben betreffenden Kaffen mit ben Poften jum Umtaufch übersandt werden, werden nur dann jum Umtausch angenommen, wenn sie vor dem 2. Juli d. 38. bei der betreffenden

Kaffe eingehen; fur die spater eingehenden, auch wenn fie vor dem 1. Juli c. der Poft beberde überliefert sind, wird unkedingt kein Ersag geleistet. Mit dem 2. Juli d. 36. sind alle alsbann nicht eingelieferts Kaffenanweijungen vom Jahre 1835 und Darlehnskaffeninfeine vom Jahre 1848 ungultig, und alle Ansprücke aus denselben an den Staat erloschen. In Jahlung bei den Königlichen Kaffen durfen aber die Kaffenanweijungen vom 2. Januar 1835 schon jest, und die Darelehnskassenschen vom Eintritt des für biefelben auf den 15. d. Mit. bestimmten Praksussiering ab nicht mehr gegeben, noch angenommen werden.

Bugleich werben hiermit biejenigen Intereffenten, welche nach bem 31. Januar b. 3. Kassenweisingen vom Jahre 1833 bei ber Kontrolle der Staatspaiere, ober ben Provingial-Kreise oder Local-Kassen mun Umtaulch eingereicht abson, aber nicht zum Umtausch berselben verstattet worden sind, und darüber Empfangsbescheinigungen oder abschlädigige Bescheide von uns, der Kontrolle der Staatspapiere, oder den Königlichen Regierungen erholten baben, aufgefordert, den Gelibetrag berselben in neuen Kassenmoeisungen, gegen Rückgabe des Empfangsscheines oder beziehungsweise des Bescheides, bei der Kontrolle der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Kauptfasse in Empfang zu nehmen.

Berlin ben 11. Dai 1855.

Sauptvermaltung ber Staatsichulben.

Ratan. Rolde. Gamet. Robiling.

1855. Juni 27.

10r 26

### Dritte Befanntmachung,

die mieder eingetretene Blotade ber Ruffifchen Oftfechafen betreffend.

(Dublicirt am 29. Juni 1855.)

Der Cenat bringt, in Berfolg ber Bekanntmachungen vom 2. und vom 23. vor. Mon., auf den Grund Ihm jugegangener amtlichen Mittheilung, jur Kenntnist ber Betheiligten:

daß, zufolge einer Notification bes foreign office ju London vom 21. b. D., feit bem 27. Mai b. 38. alle Safen, Rheben und Eingänge in bem Finnischen Werebusen, ben Sofen von Cronstadt ausbräcklich einzeschosen, burch eine hinreichende Macht in strengen Blotadezustand versetzt sind bag bie Blotade aller gebachten Safen, Mhoben und Eingänge durch bie A. Großebritannischen und A. Frangössischen Kriegsschiffe, bis zu weiterer Befanntmachung, strenge wird aufrecht erhalten werben;

mit bem Beifugen.

daß durch biese Bekanntmachung an dem Inhalte der hiebevorigen Bekanntsmachung vom 23. vor. Menates in keiner Beise irgend Etwos geandert sepn jou, sondern daß die gegenwärtige Mittheilung nur zu dem Zwecke einer weiteren und vollständigeren Benachrichtsaung aller Betheiliaten ersolat.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 27. Juni 1855.

1855. Juli 4.

No. 27.

### Fernere Bekanntmachung,

betreffend Abanderung verschiedener Paragraphen der Gerichtsordnung für das gemeinschaftliche Ober Appellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands.

(Publicirt am 5. Juli 1855.)

Die in den vier freien Stadten Deutschlands gemeinsam beschloffene nachstehende fernere Berordnung, über Abanderung vertschiedener Paragraphen der im Sahre 1831 erlaffenen Ordnung ihres gemeinschaftlichen Deter Appellationsegerichtes, wird, nachdem dieselbe von dem Senate und von der Burgerschaft auch bier genehmigt worden, hiedurch au allgemeiner Runde gebracht, mit der Bestimmung, daß die darin enthaltenen Anordnungen mit dem 9tm diese Monate in Kraft treten.

Gegeben Lubed, in der Berfammlung bes Senates, am 4. Juli 1855.

### Fernere Berordnung

uber Abanderung verschiedener Paragraphen der Gerichtsordnung für das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht der vier freien Stadte Deutschlands.

Bum 3wede ber Erleichterung bes Geschäftsganges bei bem Ober-Appellationsgerichte und ber herbeifuhrung einer schnelleren Besürderung ber Entscheidungen, haben bie vier freien Stabte Deutschlands über bie Abanderung verschiedener Paragraphen ber Ober-Appellationsgerichts-Ordnung sich vereinbart und wird bemaemaß verordnet wie folgt:

Die § S. 53, 62., 63., 64., 65., fowie 72. und gwar bie § 62. und 64. unter Aufhebung ber hinfichtlich ihrer hiebevor im Jahre 1848 getroffenen Aenberungen, werben abgeänbert und festgestellt wie folgt:

#### 6. 53.

Ueber bie an bas Bericht gelangenben Briefe und Eingaben tonnen bie Befchluffe nur in Gibungen, nicht aber burch Gircular-Abstimmungen gefaßt werben.

Jedoch tonnen procefleitende Berfügungen von dem Prafibenten und dem von ihm bestellten Decernenten allein und auch außerhalb der Sigungen beschloffen werden, sobald jene über deren Inhalt einverstanden sind.

Mile Befchluffe find in bas Gerichtsprotocoll einzutragen.

#### S. 62

In allen Fallen, in welchen über die Bulaffigfeit ober ben Grund ber angebrachten Beschwerben besinitiv erkannt, ober die Appellation ober sonstige Beschwerbeschiftung, ohne Mittheilung an den Gegner, sofort verworfen wird, muß neben ber Relation auch eine besondere Correlation erstattet werden.

### §. 63.

Die Relation wird in der Regel fchriftlich erstattet. Es bleibt jedoch dem Ermeffen des Prafidenten überlaffen, in ben bazu geeigneten Fallen munbliche Relation anzuordnen.

Birb nach Berfügung bes Prafibenten munblich referirt, fo ift bennoch vom Referenten ein concifes rechtliches Erachten, nebft Urtheils. Formel, fchriftlich auszuarbeiten und zugleich mit ben Acten bem Prafibenten zuguftellen.

No. 28.

Die gu erstattenbe Correlation wird von bem Prafibenten entweder selbst übernommen ober einem ber Rathe übertragen. In welchen Fallen bie Correlation ichriftisch au erflatten fei, bleibt bem Ermeffen bes Prafibenten überlaffen.

#### §. 65.

Bei Eriminalfallen, in welchen durch das vorige Urtheil auf zehnjabriges Gefangniß oder auf eine hattere Strafe erkannt ift, muffen die Acten mit Relation und Gorrelation, soweit folde ich siefteriet find, vor der enblichen Abstimmung, bei den Mitgliedern des Gerichtes einculiren. Dieses kann überhaupt bei besonders schwierigen Civil: und Eriminalsachen vom Prasibenten angeordnet werden.

#### 6. 72.

Sollte in hauptpunkten Stimmengleichheit eintreten, fo muffen bie Acten mit ber Relation und Correlation, foweit folde foriftlich verfaßt wore ben find, unter fammtlichen Mitgliedern circuliren. hierauf muß bie Sache in möglicht vollstandigem Gerichte wiederum vorgelegt werben.

1855, Juli 4.

### Bierte Befanntmachung,

bie wieder eingetretene Blotade der Ruffifden Dftfechafen betreffend.

(Publicirt am 6. Juli 1855.)

Der Sen at bringt, in Berfolg ber Bekanntmachungen vom 2. und 23. Mai b. Is., so wie vom 27. vor. M., auf ben Grund Ihm weiter zugegangener amtlichen Mittheilung, zur Kenntniß ber Betheiligten:

baß, sufolge einer Rotification bes Foreign Office zu London vom 29. vor. M., feit bem 15. Juni b. J. alle Ruffifchen hafen, Rheben und Buchten an ber Kuste von Finnland, von Apstad, auf 60° 46′ M. Br., 21° 20′ D. L. (von Greenwich) bis Hangd. und 50° 46′ M. Br., 22° 55′ D. L. (von Greenwich), hierin ausbrudlich eingeschlossen der Abste von Ibo, io wie gleichfalls alle Insten, welche der Kuste von Finnland gegenüber liegen, und alle Kandle und Durchgange, welche zwischen beifen Infeln hindurch nach jener Kuste hinfuhren, insbesondere auch die nach und zwischen bei Instell, welche zwischen bei Anstell von Greenwich) liegen, hinfahrenden Durchgange, welche zwischen Durchgange, welche zwischen Durchgange, welche zwischen Durchganges, welche zwischen Durchganges ferner bie verschiedenen Durchgange, welche zwischen und nach der Ofiseite der Instell

Landto, Enklinge, Aumblinge, Seglinge und ben Kokar-Felfen, auf 59° 52' R. B., 21° 0' D. L. (von Greenvich), und von bort alle Durchgange, welche nach ber Kifte von Finnland zwischen ben Kokar-Felfen und bem Leuchtthurm von Uto, und zwischen Uto und Sangos Udb führen, in strengen Blokadezustand burch eine hinreichende Macht. Großbritannischer und K. Branzbischer Kriegsschiffe versetz find, so wie, daß alle Maagregeln, welche durch das Wolkerrecht und burch die Verträge zwischen jenem Regierungen und den verschiebenen neutralen Machten gerechtfertigt sind, gegen alle diesenigen Schiffe werben in Anwendung gebracht werben, welche es versuchen, sollten, die bespate Losdon

Begeben Bubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 4. Juli 1853.

1855, Juli 4.

No. 29.

### Bekanntmachung,

ben Berluft des hiefigen Burgerrechtes betreffend.

(Publicirt am 7. Juli 1855.)

Es ist in neuerer Zeit mehrsach vorgekommen, daß Burger bes hiesigen Staates ihren Bohnsis von hier weg verlegt haben, ohne die einstweilige Beibehaltung des Burgerrechtes, gegen fernere durch Burgsschaftsbestellung zu sichernde Leistung ihrer Abgaben, oder, in Gemässeit ber Berordnung vom 12. December 1821, die Entelassung vom Burgerrechte beim Ernate nachussuchen.

Der Senat sieht Sich hiedurch veranlaßt, die im Art. 10. des Regulativs für die Aufnahme zum Burgerrechte, vom 27. October 1810, enthaltene Bestimmung, nach welcher das hiesige Burgerrecht wider ihren Willen diejenigen verlieren,

> "welche ohne vorgängige Anzeige und Absindung wegen der Abgaben und "etwanigen Abzugsgebühren ihren Wohnsig von hier weg nach einem "fremben Gebiete verlegen,"

hiemit in Erinnerung zu bringen, mit dem Bemerken, wie diejenigen hiesigen Burger, welche ohne Beachtung jener Bestimmung von hier wegziehen, es sich selbs beizumessen wenn sie, in Gemäßieit der neuerdings an die beitommenden Bespirchen erlassen Wersigungen, von den Folgen des gegen sie in Anwendung zu beingenden Berlustes ihres Bürgerrechtes und der dadurch bedingten Bestugnisse betroffen werben.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 4. Juli 1855.

1855, Juli 7.

No. 30.

## Befanntmachung.

### bie revidirte Leibhaus. Dronung betreffend.

(Dublicirt am 11. Juli 1855.)

Rachdem ber Senat, im Einvernehmen mit ber Burgerichaft, eine revidirte Leibhaus : Dronung ju erlaffen beichloffen bat, wird Diefelbe, unter Aufhebung der Leibhaus. Ordnung bom 13. Juni 1789, ju allgemeiner Renntnifnahme und jur Rachachtung ber Beifommenden biedurch befannt gemacht,

Wegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 7. Juli 1855.

## Revidirte Leibhaus Drbnuna.

8. 1.

Das öffentliche Leibhaus, welches bestimmt ift, gegen ficheres Unterpfand und fur eine billige Binfe, bagre Gelb:Anleiben zu gemabren, ftebt unter ber oberen Aufficht und Leitung bes Leibhausbepartements.

Beftimmung Leibbaufes.

Leibbaus: benartement.

8. 2.

Die Babrnehmung ber Gefcafte bes Leibhauses ift beeibigten Beamten einem Bermalter und einem ober zwei Schreibern - übertragen.

6. 3.

Die Leibhausbeamten, welche eine angemeffene Caution geftellt haben und Deren Sofe deren Obliegenheiten durch besondere Inftructionen geregelt find, haften bem Leibhaufe tungerficht. nicht nur fur grobe Berfeben, fondern auch fur ben Mangel ber einem guten Sauspater obliegenden Sorgfalt. Gie find gur iftrengften Berichwiegenheit verpflichtet und burfen guger ben Mitgliedern bes Leibhausbepartements Riemandem Die Ginficht ber

Buder gestatten.

6. 4.

Das Bureau bes Leibhaufes ift taglich, mit Musnahme ber Conn: und Geichafegeit. Refttage, Bormittags von 9 bis 12 Uhr, und Rachmittage von 2 bis 4 Uhr (mabrent ber Monate April bis Ceptember bis 5 Ubr) geoffnet.

Un den Auctionstagen bleibt jedoch bas Bureau bes Bormittage gefchloffen. (Banb 22.)

6. 5.

Bfanbobjecte.

Mis Pfanber merben nur folde Wegenftanbe angenommen, Die einen ficheren inneren ober einen gangbaren Werth baben. Dobe-, Dute, Galanterie: und Delas fachen find ausgeschloffen, besgleichen Militaireffecten jeglicher Art und gebrauchtes Sandwertsgerathe; auch mird auf Ctaats: und andere Berth:Papiere, fo wie auf Manufacture, Fabrite und fonftige Baaren in Parteien nicht bargelieben.

Abgesehen von biefen allgemeinen Bestimmungen bleibt im einzelnen Kalle bie Enticheibung barüber, ob ein als Pfand bargebotener Gegenstand gur Unnahme fich eignet ober gurudgumeifen ift, bem Bermalter überlaffen.

Alle jum Berfat gebrachten Cachen muffen fich in gereinigtem Buftande befinden.

Legitimation ber Bfanbe bringer.

Weftoblene

Cachen.

Obgleich die Leibhausbeamten nicht verbunden find, ju prufen, wem die juni Berfate angebotene Sache gebort ober ob beren Bringer jum Berfate berechtigt ift, fo find fie boch verpflichtet, Cachen, bie ihnen ale geftohlen bringend verbachtig ericeinen, ober ihnen ale folde bezeichnet fint, thunlichft auguhalten und bem Polizeigmte babon Angeige ju machen und burfen wiffentlich geftoblene Cachen, bei Strafe bes pollen Schadenserfates, überall nicht ale Pfander annehmen; fie haben ferner im Allgemeinen möglichft ju berudfichtigen, ob die Pfandbringer befugt find, über ihr Bermogen zu verfügen, auch bei bem Berfehre mit folden Verfonen, melden biefe Befugnig anscheinend mangelt, Borficht anzuwenben.

Beftoblenen fteht es frei, bem Bermalter bes Leibhaufes von bem geschebenen Diebstahl Angeige zu machen und bie Gintragung folder mit einer genquen Beidreibung bes geftoblenen Gegenstanbes zu verbindenben Unzeige in ein bagu befondere beftimmtes Buch ju begehren.

Rur Die Ausfertigung eines beglaubigten Auszugs aus jenem Buche ift eine Bebubr bon 4 & ju entrichten.

Die Auslieferung ber als geftoblen angezeigten und angehaltenen Pfander barf pon Seiten ber Beamten nur auf Requifition eines Gerichtes ober bes Polizeiamtes, fo wie gegen Rudgabe bes Berfaticheines (f. jeboch S. 17. vierter Cat) und gegen Berichtigung aller bem Lethhaufe an Rapital, Binfen und Gebuhren zuftebenben Forberungen erfolgen.

6. 7.

(Mefabr bes und ber Ber: ichlechterung ber Bfanber.

Sinfictlich ber Mufbemabrung ber Pfanber im Leibbaufe baben bie Beamten Unterganges amar bie einem guten Sausvater obliegende Sorgfalt angumenden (vgl. S. 3.), bas gegen tragt ber Berpfander die Gefahr ber ohne Berichulben ber Beamten ober burd ungludlichen Bufall bewirften Bernichtung ober Berichlechterung und Beschädigung bes Pfanbes und gwar in ber Beife, bag bei polligem Untergange bes Pfanbes ber Berpfanber fein Dfand, bas Leibbaus bas barauf bargeliebene Gelb nebit Binfen

perliert, mabrent bei theilmeifem Untergange ober bei Berichlechterung und Beichadigung bes Pfandes, ber Berpfander bie bem Leibhaufe an Rapital und Binfen auftebende Forberung oder ben beim öffentlichen Berfaufe nicht gebedt merbenben Betrag biefer Forberung zu erstatten und bas Leibbaus besbalb pollig icablos zu balten bat.

#### 6. 8.

Das Pfandlager ift fur eine feinem gewöhnlichen Werthe entsprechende Gumme Berficherung gegen Reuersgefahr verfichert ju halten und foll im Ralle eines Brandes aus ben in genersgefahr, Rolge folder Berficherung eingebenden Gelbern ben burd Production ber Berfat: icheine fich legitimirenden Gigenthumern verbrannter ober beichabigter Pfanber nach bollftanbiger Befriedigung ber Forberung bes Leibhaufes ein verhaltnigmägiger Erfat gemahrt merben.

6. 9.

Bum Rachweis ber Mentitat eines Pfandes genugt in ber Regel bie Ueber: Rachweis ber einstimmung der bon den Beamten bes Leibhauses an dem Pfande befestigten Rummer Bentitat ber mit berjenigen auf bem Berfaticheine bemertten Rummer, unter welcher bas Pfand in bas Pfandbuch eingetragen ift. Der Berpfander ift befugt, burch ben Mugen: ichein fich ju überzeugen, daß die Rummer bes Berfaticheines mit ber an feinem Pfande befeitigten Rummer übereinstimme. Es bleibt auch jedem Berpfander unbenommen. fein Pfand, nach erfolgter Taration, in Gegenwart beiber Begmten ju verfiegeln. was jedesmal im Pfandbuche und auf bem Berfaticheine ju bemerten ift.

#### 6. 10.

Dit Ausnahme bon Golde und Gilberfachen, Ebelfteinen und anderen Dres Taxation ber tiofen, beren Codbung einem ju foldem Bred befonders angeftellten, beeidigten und inftruirten fachtundigen Tarator obliegt, gefdieht die Tarirung aller jum Berfat gebrachten Gegenstande durch ben Schreiber, mogegen der Bermalter Die barguleihende Beflimmung Summe bestimmt.

Bettere barf brei Biertheile bes tarirten Berthes nicht überichreiten.

Der befonders angestellte Tarator haftet bem Leibhause fur feine Schatung bis jum Belaufe ber tarirten Gumme.

#### 6. 11.

Muf Gin Dfand barf nicht weniger als brei Dart und ohne besondere Er: machtigung des Departements nicht mehr als funfgehn Sundert Mart bargelieben werden. Des Darlebne.

#### 6. 12.

Bebes Darlehn wird auf feche Monate gegeben, jedoch ift die Ginlbfung des Pfandes gegen Rudgablung der darauf empfangenen Summe nebft Rinfen bor bes Darlebne. Ablauf jener Beit geftattet.

(Banb 22.)

In biefem Falle find bie Binfen, wenn die Einlosung im Laufe ber erften brei Monate geschieht, fiets fur volle brei Monate, wenn fie im Laufe ber letten brei Monate geichieht, nach Maaggabe ber verfloffenen Zeit, wobei ber laufenbe Monat immer fur voll gerechnet wird, zu entrichten.

Daffelbe gilt bei prolongirten Berpfandungen.

#### 6. 13.

Binfen.

An Binjen werden für Darlehne jum Betrage von Ein Sundert Mark und barüber 1/2 Procent per Monat, für Darlehne von geringerem Betrage ein Pfenutg per Wonat für jede Mart berechne.

#### 6. 14.

Bahlungen.

Alle Zahlungen, Die bas Leifhaus leiftet oder empfängt, find in hiefelbst gangbarem Courantgelbe zu beschaffen.

#### §. 15.

Berfabicheine.

Ueber jede Berpfandung wird nach dem biefer Berordnung angebangten Formulare ein auf Inhaber (Bringer) lautender, von beiden Beamten unterzeichneter und mit dem Siegel (Stempel) des Leibhaufes versehener Berfahfder ausgesetrigt und dem Berpfander behändigt. Auf diesem Scheine wird außer der Berfah-Rummer und einer genauen Bezeichnung des versehenen Begenstandes, die Tare, die darzeliebene Summe nehft dem Betrage der zu entrichtenden sechstmonatlichen Jinsen und des gezählten Schreibgeldes, sowie die Berfallzeit bemerkt.

Gegen Auslieferung solden Bersaticheines, sofern berselbe nicht versallen ift (f. & 18.) und gegen Rückzablung bes Darlebens nebst Zinsen, erfolgt bie Auslieferung bes Pfandes an den Ueberbringer, ohne Untersuchung, ob berselbe rechte mäßiger Inhaber ist oder nicht.

Wenn gleich es im Allgemeinen gestattet ist, mehrere Gegenstände berselben Art, welche gleichzeitig verpfändet werden, auf einen und denselben Versassischein schreiben zu lassen, so bleiben doch in dieser Beziehung etwa ersorderliche Beschäufungen dem Ermessen bes Verwaltere verdebalten.

#### §. 16.

Schreibgelb.

Un Schreibgeld ift fur ben Berfapichein ju entrichten:

beträgt. Bei Darleben über 1000 & beträgt bas Edreibgelb I per mille, wobei jeboch Summen unter 500 & fur volle 500 k, und uber 500 & fur volle 1000 & gerechnet merben.

Rur Ginlofung ber Pfander wird fein Schreibgeld begablt.

#### 6. 17.

Sinfichtlich abhanden gefommener Berfaticheine find im Allgemeinen Die im Abhanden ge-6. 6. über bas Berfahren in Betreff gestoblener Cachen getroffenen Bestimmungen maangebend.

Berfanicheine.

Ungeigen über gestohlene ober verlorene Berfaticheine merben bom Bermalter entgegengenommen und in bas bagu bestimmte Buch eingetragen. Rur bie Musfertigung eines beglaubigten Auszuges aus Diefem Buche ift eine Gebuhr von 4 & zu entrichten.

Für Ginlieferung eines gefundenen Berfaticheines wird von bem Bermalter, welcher folden Berfatichein aufzubemabren bat, eine bon bem rechtmafigen Inbaber ju erftattende Bergutung von 4 & gegabit. Bon ber gefchebenen Ginlieferung eines gefundenen Berfaticheines bat ber Bermalter bem Polizeiamte jum Behuf ber Ermittelung bes Gignere Ungeige gu machen.

Im Ralle bag Berfaticheine ganglich verloren ober vernichtet find, tann bie Muslieferung ber barauf verzeichneten Pfanber nur erfolgen gegen gerichtliche Beicheinigung bes Eigenthumerechtes und nachdem gubor, auf des Ginlofenden Roften, Die verlorenen ober vernichteten Berfabicheine von bem Leibhausbevartement in bem biefigen Amteblatte fur ungultig erflatt worben find.

#### §. 18.

Reber Berpfander ift verpflichtet, fein Pfand fpateftene an bem Berfalltage Gintofung. einzulofen ober langftens am Tage gubor zu prolongiren.

216 Berfalltag gilt berienige Tag bes Rablungemonates, beffen Rabl bem Tage ber geichehenen Berpfandung entspricht. Reblt Diefer Tag im Bablungemonate, fo gilt ber lette Tag bes Bablungemonates ale Berfalltag. Rallt ber Berfalltag auf einen Conne ober Refttag, fo ift ber nachfte Berttag ale Berfalltag angufeben.

#### 6. 19.

Rebe Prolongation wird als eine neue Berpfanbung betrachtet; es gelten Brolongation. mitbin bafur die fur Berpfandungen über Unnahme, Taration, Beit und Umfang bes Darlebne, Binfen und Schreibgeld in Diefer Ordnung getroffenen Bestimmungen.

Berberbliche Gegenftanbe ( . B. Rleibungeftude) burfen nicht mehr als einmal, andere in der Regel nicht mehr als viermal prolongirt werden.

Die geschebene Prolongation wird auf ber Rudfeite bes Berfaticheines verzeichnet.

#### §. 20.

Rolgen pere lofung ober Brolongation.

Berfaumt Jemand gur Berfallgeit bie Ginlbfung ober Prolongation, fo ift fanmter Gin- bas Leibhaus berechtigt, bas Pfand ohne vorgangige Warnung in offentlicher Auction vertaufen ju laffen und mit bem aus bem Bertaufe gelofeten Gelbe feine Forberung an Rapital nebit ben bis jum Tage ber Beendigung ber Auction laufenden Binfen und allen biemit auf feche Procent von ber gelofeten Summe beftimmten Auctiones untoften zu beden.

> Much nach Ablauf ber Berfallgeit tann, wenn bas Pfand noch unvertauft ift, bie Ginlofung refp. Prolongation awar noch jugelaffen werben, jedoch find, wenn Die Ginlofung ober Prolongation in der britten Boche vor der Auction geschieht, bie Binfen fur ben laufenden pollen Monat zu berechnen.

> Bird die Ginlofung ober Prolongation innerhalb ber letten 14 Tage por ber Auction begehrt, fo find an Ertra: Gebuhr noch zwei Procent von der barges liebenen Cumme au bezahlen.

> Babrent ber Auctionstage und mabrent ber bem Beginn ber Auction porauf: gebenben brei Tage find Prolongationen überall nicht gulaffig, Ginlofungen, fo lange bas Pfand noch unvertauft ift, nur gegen Bablung einer Ertra-Gebuhr von vier Procent bon ber bargeliebenen Gumme.

> In biefem letteren Kalle wird bas Pfand jedoch nicht fofort gurudgegeben, fonbern porläufig nur über bie geleiftete Bablung eine Quitung ertheilt und gegen beren Ginlieferung und gegen Abgabe bes Berfaticheines bas Diand, nach pollig beendigter Auction, ausgeliefert.

> Bei Prolongationen nach dem Berfalltage find, abgesehen von der vorermahnten Ertra-Bebuhr, Schreibgelber und Binfen fo gu berechnen, als mare die Prolongation rechtzeitig nachgesucht worben.

6. 21.

Muctionen.

Die öffentlichen Leibhaus-Auctionen, beren Bahl nach bem Beburfniffe pom Leibhausbepartement bestimmt wirb, werben, unter Aufficht ber Leibhausbeamten, im Leibhause felbit abgehalten und brei Wochen gubor in ben hiefigen Ungeigen und, nach Befinden, in anderen Blattern öffentlich befannt gemacht.

§. 22.

Uebericus.

Bas bei bem öffentlichen Bertaufe fur ein Pfand mehr gelofet wird, als bas barauf angeliebene Rapital nebft Binfen, Gebubren und Auctionsuntoften, mirb bem Inhaber bes Berfaticheines, gegen beffen Ginlieferung, ausgefebrt, jedoch nicht eber, ale zwei Monate nach beendigter Auction und nur bis zum Ablauf eines Sabres nach beendigter Auction. Delbet fich bis babin Riemand gur Empfananabme bes Ueberichuffes, fo ift letterer bem Leibhaufe verfallen.

Bird bei bem Bertaufe in öffentlicher Auction aus einem Pfande weniger Dinberertos. gelofet, ale Die Forderung Des Leibhaufes an Rapital, Binfen, Gebubren und Auctions: untoften betragt, fo ift das Leibhaus refp. ber Bermalter, ber Schreiber und ber Tarator, fo weit biefe in Gemäßheit ber ihnen obliegenden Saftungepflicht (S. 3. 10.) in Anspruch genommen werden und bagegen bas Rlagrecht ihnen cebirt ift, berechtigt, gegen ben, ber bas Berluft bringende Pfant verfest bat, feinen Regren ju nehmen.

Bur Erleichterung biefes Regreffes foll, wenn Gin Individuum eine Debracht bon Berfaticheinen producirt, jur Dedung bes bei bem Berfaufe bes einen Dfandes etwa eingetretenen Berluftes ber bei bem Berfaufe bes ober ber anderen etma erzielte Ueberichuf verwandt werben.

#### 6. 24.

Sinfictlich ber in bem Leibhause verpfandeten Gegenftande find Cequeftra: tionen, Real-Arrefte und richterliche Befehle, Pfander, über beren Gigenthum Streit entstanden ift, bis jum Mustrage bes Rechteftreites unverlauft fteben ju laffen, nicht ftattbaft.

Fauftrfanbe rechte bee Leibhaufes.

#### 6. 25.

Dem Leibhause fieht an den ihm verpfandeten Gegenftanden ein unbedingtes Borgugerecht Borgugerecht por allen, felbft ben privilegirten Glaubigern bes Berpfanders, au.

im Concutie.

Bei einem über bas Bermogen bes Berpfandere ausbrechenden Concurse ift bas Leibhaus meber jur Unmelbung feiner Forderung, noch jur Auslieferung bes Pfandes an Die Daffe verpflichtet. Berfaumt bemnach ber Curator bonorum Die rechtzeitige Ginibiung, fo wird bas Pfand in öffentlicher Auction verlauft und mit bem etwa fich ergebenden Ueberichuffe nach Magkagbe bes &. 22. perfahren.

#### S. 26.

Mue amifchen ben Beamten bes Leibhaufes und ben Berpfandern, fei es Berfahren bei binfichtlich der Auslegung und Anwendung Diefer Ordnung, fei es hinfichtlich bes Erreitigfeiten. Berfahrens der Beamten, etwa entftebenden Jerungen und Streitigfeiten find gunachit bem Leibhausbepartement gur gutlichen Beilegung porgutragen. Rach miflungenem Bergleichsverfuche bleibt es jedoch ben Betheiligten unbenommen, entweder im Adminis ftrationewege Die hobere Entscheidung bes Genate ju beantragen ober ben Beg Rechtens ju beichreiten.

### Formular eines Berfaufdeines.

| 0                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fol                                                                                                                                                                                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inhaber (Bringer) biefes ift fculbig, ben feche Monaten, alfo langftens am                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an Rapital #                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wofur heute verpfandet worden:                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                      | manufacture general factors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                      | AND ADDRESS AND AD |
|                                                                                                                                                                                                      | tagirt zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Schreibgelb ift entrichtet mit .                                                                                                                                                                 | · · · · • • · · · · β.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Im Falle das genannte Pfand bis<br>gelöfet oder langstens am Tage vor der Be<br>haus berechtigt, baffelbe in bffentlicher Aucti<br>Beftimmungen der revidirten Leihhaus: Ordi<br>gemäß zu verfahren. | on zu verkaufen und mit bem Erlofe be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lubed, den                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (I. S.) N. N.                                                                                                                                                                                        | (L. S.) N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Bermalter.

Schreiber.

No. 31.

1855, Juli 14.

### Befanntmachung,

bie Zeitbauer der Gultigkeit auslandifder Reifedocumente in den R. R. Defterreichifden Staaten betreffend.

(Publicirt am 17. Juli 1835.)

Der Cenat beingt, auf besfalls von Seiten der K. K. Desterreichischen Reglerung an Ihn gelangten Untrag, hiedurch zur Kenntnis der Betheiligten, daß, zusolge einer am 3. Mai 1853 begüglich der passolizeiliden Behandlung der Fremden in Desterreich dort erlassenn Berordnung, Reisedenumente für Ausländer ohne bestimmte Dauer vom Tage der Ausstellung längstens auf drei Jahre in den Kaiserlichen Krenländern als giltig angesehen werden.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 14. Juli 1855.

1855, Juli 21.

## Bekanntmachung,

bie wieder eingetretene Blotade der Ruffifden Safen im Beifen Dere betreffend.

(Publicirt am 24. 3uli 1855.)

Der Senat bringt, in Berfolg ber Bekanntmachung bom 15. November v. 34., auf ben Brund ber bon Seiten ber K. Großbritannischen Gesandicaft zu hamburg unter bem 20. b. M. Ihm zugegangenen amtlichen Mittheilung, hiedurch jur Kenntnif ber Retheiligten:

daß feit dem 11. vorigen Monats alle Muffichen Hafen, Rheben, Wuchen und Baien im Weißen Werer von der Orlosfa-Spise, unter 67° 11' 30" N. Br. und 41° 22' 12" D. L., dis zum Cap Aanouschin, unter 67° 11' 30" N. Br. und 43° 48' 42" D. L., mit Einschluß namentlich der Häfen Archangel und Onega, durch eine hinreichende Wacht, Rosspöritannischer Schiffe in strengen Wlofadegnichan bertekt sint; so wie, daß alle Waaßregeln, welche durch das Bölferrecht und durch die Berträge zwischen der A. Großbritannischen und der K. Kranzössischen Regierung und den verschiedenen neutralen Mächen gerechtertigt sind, gegen alle diesenigen Schiffe werden in Amwendung gebracht werden, welche es versuchen sollten, die besagte Blosade zu brechen.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 21. Juli 1853. (Bant 22.)

1855, Juli 25.

### Befanntmachung,

betreffend bie mit Gr. Majeftat bem Konige ber vereinigten Konigreiche Schweden und Norwegen getroffene Uebereinkunft megen gegenfeitiger Aufhebung ber Auswanderungsfteuer, ber Rachfteuer u. f. w.

### (Publicirt am 30. Juli 1855.)

Der Senat bringt hiedunch zur öffentlichen Kunde, daß Derfelbe, bestehendem Ginvernehmen mit der Burgerschaft zusolge, mit Ser. Majeftät dem Könige der vereinigten Königreiche Schweden und Rorwegen durch gegen einander ausgetauschie Erflärungen vom 5. Mai diese Jahres, wegen gegenseitiger Ausseichung der Ausswanderungsstruer, der Rachsteuer u. f. w. zwischen dem hiesigen Staate und den Königreichen Schweden und Norwegen, über nachstehende, seit dem 6. Mai diese Jahres in Kraft getretene Bestimmungen übereingekommen ift:

#### Artifel I. .

Die unter bem Namen Jus detractus, Census emigrationis und Gabella hereditaria (Abgugerecht, Auswanderungs-Abgade und Erbichaftestreuer) bekannten Abgaben sollen in Zukunft zwischen ber freien und Hangestabt Lübert und ben verzeinigten Königreichen Schweden und Norwegen nicht mehr gefordert und erhoben werden.

#### Artitel II.

Diese Bestimmung erstredt sich nicht nur auf die Abgaben und anderen Auflägen dieser Art, welche einen Theil ber Staateinklifte bilben, sondern auch auf diesenigen, welche bisher von einigen Provingen, Stadten, Gerichtsbarkeiten, Corporationen, Bezirken oder Gemeinden erhoben werden konnten, so daß die betressen Staatsangehörigen, welche Vermögen aussiuhren werden oder welchen es unter irgeut einem Titel in einem ber betresseinen Länder anfallen möchte, in diese hinte ist ein eines Bertaufs oder irgend einer Titel, als denjenigen, welche in Folge Erbrechtes, eines Vertaufs oder irgend einer Eigenthumsderänderung von den Bewohnern überd's oder von den Bervohnern von Schwechen und von Rorwegen ebenfalls entrichtet werden, nach den Gesehen, Berfügungen und Bervordungen, welche in den betressenden Ländern bestehen oder in der Folge werden erfalsen verden, nedde in den betressen von den werden.

#### Urtifel III.

Die Bestimmungen ber gegenwartigen Declaration sollen nicht nur auf alle funftig anfallenben ober ichon angefallenen Erbichaften fich erftreden, fonbern auch

auf jede Uebertragung von Bermögen im Allgemeinen, deffen Ausführung noch nicht beschaft worden ift.

#### Artifel IV.

Die gegenwärtige gedoppelt und gleichlautend ausgefertigte Declaration soll ausgetauschi werben, und von bem Tage an, an welchem bie Auswechselung Statt finden wird, in Kraft und Gultigkeit treten.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 25. Juli 1855.

1855, August 1.

Rr. 34.

### Fünfte Bekanntmachung,

die wieder eingetretene Blotade der Rufufden Oftfeehafen betreffend.

Publicirt am 3. Muguft 1855.

Der Sen at bringt, in Berfolg der Befanntmachungen vom 2. und 23. Dai, fo wie vom 27. Juni und 4. Juli d. 36., auf den Grund Ihm weiter zugegangener amtlichen Mittheilung, zur Kenntnig der Betheiligten:

daß, zufolge einer Notification bes Foreign-Office zu London bom 27. v. M., feit dem 12. Juli d. 38. alle Musiichen Hofen, Buchten ubsaien im Bothnischen Meerbussen, bon Torneä, unter 63° 46° R. Br. und 24° 7° D. L. (von Greenwich), bis Nystad, unter 60° 46° R. Br. und 21° 20° D. L. (von Greenwich), hierin ausbrücklich eingeschlossen die Jäfen von Uleaborg, Brabestad, Gamlas Carleby, Nos Carleby, Basa, Editioner, Basa, Basa, Gamlas Carleby, Nos Carleby, Basa, Editioner, Basa, Basa, Editioner, Basa, Basa, Christinestad, Bierneborg und Raumo.

jo wie gleichfalls feit dem 14. Juli d. 36. alle übrigen Ruffifchen Infeln an ber Rufte von Finuland und alle Aufficen Anfeln im Bothnifchen Meerbufen, bierin ausdrudlich eingeschloffen die Ulands: Infeln, in ftrengen Blokadezustand durch eine hinreichende Macht R. Große britannischer und K. Französischer Kriezsichie verjetz find,

und daß alle Magkregeln, welche durch das Kölkerrecht und durch die Berträge zwischen jenen Regierungen und den verschiebenen neutralen Mädigten gerechtfertigt finld,gegen alle diejenigen Schiffe werden in Anwendung gebracht werden, weche es versuchen sollten, die besogte Blokade zu brechen. Gegeben Lübech, in der Berkammlung des Sengtes. A Magut 1835.

7.

1855. Muanit 23.

No. 35

# Betanntmachung,

### (Dublicirt am 24. Muguft 1855.)

Da bas Königl. Danische Ministerium für bas Herzogthum Schleswig durch Bekanntmachung vom 8. d. M. ben dortigen Unterthamen den Gebrauch auswärtiger Courant Schribteningen vom 1. October d. J. ab ganglich verboten hat, so sieber Senat, zur Abwendung der von den Folgen dieser Berfügung fur den hiefigen Staat zu besprzenden Rachtbeilt, so wie auch mit Rucksicht auf den Borgang hamburgs, Sich veranlaßt, auf die vorbemerkte Anordnung zu allgemeiner Beckhtung aufmerkam zu machen und zugleich, unter hinweisung auf die hiefige Rotification vom 24. Derfe. 1788. die Jahlungen im Scheidenmung betreffend, zu bemerken.

daß Niemand verpflichtet ift, selbst nicht bei bem Empfange von Beträgen unter vier Schillingen, andere Zweie und EineSchillingftude, ober andere Sechslinge und Dreilinge, als Lubeckischen ober Samburgischen Gepräges, onzunehmen.

Bugleich verfügt ber Genat:

daß nach dem 31. diefes Monates die biefigen öffentlichen Kaffen felbft bei solchen Bablungen, bei melden Scheibemunzen ausnahmsweise guldfig fint, andere Zweis und Einschillingsftude, ober andere Sechstling und Dreilinge, als Lübedischen ober hamburgischen Gepräges, weber in Jahlung anzunehmen, noch zu Bablungen zu verwenden haben.

Gegeben Lubed, in ber Bersammlung bes Senates, am 23. August 1855.

\*) C. Bb. 12. ber gub. Berordnungen. C. 245.

1855, August 25.

Nr. 36.

### Befanntmachung,

bie Eröffnung bes Schienenftranges am rechten Travenufer u. w. b. a. betreffend.

### (Publicirt am 27. Auguft 1855.)

Nachbem ber auf dem rechten Travenufer angelegte Eisenbahnschienenftrang bem Berkehe eröffnet worben, findet der Senat Sich veranlaßt, auf die Bestimmungen bes am 21. Juli 1851 erlaffenen Gesehe, die Bestrasung von Berbrechen gegen die Sicherheit bes Eisendanbetriebes betreffent, hiedurch hinzuweisen, und hat Derselbe ben erneuerten Abbrud biese Gesehes verfügt.\*)

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 25. Muguft 1855.

<sup>.)</sup> Giebe Bant 18. Geite 37:39.

92r. 37.

Nr. 38.

1855, Muguft 25.

### Befanntmachung,

Die biesjährige Wiebereröffnung ber Jagb betreffend.

(Publicirt am 27. Muguft 1855.)

Begen ber im gegenwärtigen Jahre später als gewöhnlich zu erwartenden Beendigung der Erndte, hat der Senat, in Gemähpeit des Berbehaltes in der Rotification dom 11. Februar 1815, verordnet, daß die Jagd in diesem Jahre, anstat am 1. September, erst am 15. September wieder zu eröffnen, bis dahin also, bei Bermeidung der durch die gedachte Rotification angedroheten Strasen, alles Jagen auf hiefigem Gebiete gänzlich zu unterlassen seit, und wird Solches hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 25. Auguft 1855.

1855, August 29.

### Berordunna,

die Aufnahme ausheimischer Perfonen betreffend.

(Publicirt am 30. Muguft 1855.)

Bur wirkfamen Abwendung der Nachtheile, welche, bei der Berschiedenheit der bieselbst und in benachdarten Staaten geltenden Grundfage über Erwerdung der Seimathsberechtigung, durch die Ausuahme von Ausheimischen für den hiefigen Staat oder für einzelne Gemeinden in demselben herbeigeführt werden konnen, sieht der Senat Sich veranlaßt, die nachsolgenden auf den Grund früherer Berordnungen erneuerten und vervollständigten Berjügungen zur allgemeinen Nachachtung hiedurch bekannt zu machen.

1.

Es wird allen biefigen Ctaats-Angehörigen unterfagt, ausheimische Personen, seine es Erwachene ober Rinber, ohne ausbrud'liche Erlaubnig ber beie tommenben Polizeibehorde als Miethsleute, Tagelohner, zur Pfiege, ober in abnitiden Berhaltniffen bei fich aufzunehnen.

2.

Wer diefen Berbote entgegenhandelt, verfallt in eine Polizeitrafe von funfgehn bis breifig Mart, welche im Falle bes Unvermögens mit verhältnifmäßiger Gefängnifftrafe abzubugen ift, und baftet außerdem für alle Koften und Nach: theile, welche durch die geschehene Aufnahme veranlaßt werden mögen. hinfichtlich der Dienstboten verbleibt es bei den Bestimmungen der Berordnung vom 13. Mary 1854 und bes Rachtrages zu berselben vom 16. September bestielben Jahres und hinsichtlich der reisenden Fremden bei ben desfalls beftebenden volikeiliden Anordnungen.

4.

Die Ueberwachung und die Bestrafung von Uebertretungen biefer Berordnung wird vom Poligeiamte und vom Amte Travemande innerfalb bes Jedem berfelben angewiesenen Begirtes seiner amtlichen Britfamkeit, und fur das Gesammts auf Beissennobe von ber Gutsperischaft mabrgenommen.

Begeben Lubed, in der Berfaminlung des Genates, am 29. Muguft 1835.

1855, Ceptember 1.

## Machtraa

ju der proviforifchen Ordnung vom 16. Juni 1852, die Ausübung ber Arbeitsbefugniffe der Trager betreffend.

(Publieirt am 5. Ceptember 1855.)

Da die im Art. 10. der provisorischen Ordnung vom 16. Juni 1852, die Ausübung ber Arbeitsbestugnisse ber Trager betreffend, enthaltene Bestimmung über bie Theilnahme alteresichwacher und tranter Trager an dem gemeinsamen Wochenverdienste von einzelnen Tragern dazu benugt wirt, auch solden mit ber Tragerarbeit in Berbindung ftehenden Diensten sich zu entziehen, welche sie nach ibren Körperträften und nach ibrem Gesundheitszustande stäglich noch verrichten kinnen, so hat der Senat, auf dessalligen Antrag der Berlichntendeputation, bescholzen, die vergedachte Bestimmung hiedurch bahin zu erfautern und zu ergängen:

daß auch diejenigen Träger, welche durch Altersichwäche oder Krankheit an der Mitwirkung bei der eigentlichen Trägerarbeit verhindert werden, zu solden Trägerbienften, welche ihren Körperträften und ihrem Gesundheits zustande angemessen sind, — wie z. B. zur Annahme von Bestellungen an den Standorten der Träger, zur Besorgung von Gewerben u. dgl. — noch verpflichtet bleiben und baher Dienste dieser Art, bei Berlust der im Art. 10. der provisiorischen Dronung vom 16. Juni 1852 den Altersschwachen und Kranken eingeräumten Theilnahme an dem gemeinsamen Wochenverdienste, unweigerlich zu verrichten haben.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 1. Ceptember 1855.

Ro. 40.

1855, September 8.

### Befanntmachung.

die Gedachtniffeier des Religionsfriedens von 1555 betreffend.

(Publicirt am 10. September 1855.)

Bie es 1635 und 1755 hier und sonft in deutschen Staaten geschehen, wird bie Gebachtniffeier des Augsburger Religionsfriedens vom 25. September 1555 in den Lubeckschen Gemeinden evangelischen Bekenntniffes auch in diesem Jahre wiederum begangen werden.

In ben Kirchen hiesiger Stadt, wie in ber St. Loreng-Kirche und in ben Richen ju Traveminde, Gitutep, Benin, Auffe und Behlendorf, werben an bem Michaelis-Feiterage Dantpredigting gehalten, unter Betelfung eines von bem Ministerium vorgelegten Dankgebetes, bessen, unter Vertefung eines von bem Ministerium vorgelegten Dankgebetes, bessen uber derfügt ift. Auch werden zu Sammlungen für ben Gustav-Abolf-Berein in ben genannten Kirchen die Beden ausgestellt fein.

De benkrourdiger jener Friede ift, ba berfelbe querft ben Augsburgischen Consessionserwandten reichsgeseigliche Anerkennung gewährt hat, und je dantbarer wir dieß qu bebergigen haben, um so quversichtlicher ift ber vollen Theilnahme ber uns angehörenden evangelischen Glaubensgenossen sien Drowbl an ber angeordneten firchlichen Feier, als auch an der Sammlung fur einen Berein entgegenzuschen, von welchem gerstreute und nicht selten bedrangte evangelische Gemeinden fur die Forderung ibrer kirchlichen Angelegenheiten bulfreich unterflüget werden.

Um 25. Diefes Monates wird Des an eben biefem Monatstage abgefchloffenen Friedens bei ber Schulfeierlichkeit in unferm Catharineum gebacht werben.

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Senates, am 8. September 1855.

1855, Ceptember 17.

Nr. 41.

### Berordnung,

bie von den Rhedereien ben Empfangern feemarts bier angebrachter Buter berechneten Ungelber betreffend.

(Publicirt am 19. Ceptember 1855.)

Da die fogenannten Ungelber, welche den Empfangern ter von gewiffen Safen feewarts hier angebrachten Guter von ben Rhebereien ber Schiffe, in welchen folche

Buter verladen waren, berechnet zu werden pflegen, ursprünglich nur eine Bergutung für wirklich aufgewendete hiefige Leichterkoften haben fein sollen, nunmehr jedoch die Austiefung und Correction sowohl des Fahrwaffers auf der Travenünder Rhede, als des Travenftromes zwischen bier und Travenünde weit gedieben ift, daß eine kommende Schiffe nur in den sellensten Källen noch der Hulfahrt noch Lüberd beduffen werden, so verordnet ber Senat, im Einverzugen zur Auffahrt noch Lüberd beduffen werden, so verordnet ber Senat, im Einverzuschen mit der Buraerschaft, bieduch:

#### 6. 1.

Die Bestimmungen ber Notification vom 12. September 1770 über Bergutung von Ungelbern, so wie bas herfommen, welches in Bezug auf bie Bergutung bestimmter Ungelber fur bie mit Segeschiftiffen von St. Petersburg und von Stodbolm bieber tommenben Gater besteht, find aufgeboben,

#### 6. 2.

hinfichtlich ber Berpflichtung ber Empfanger, für feemarts bier angebrachte Bater zu ben Ungelbern beizutragen, sowie binficktlich ber Groffe folden Beitrages, ift fortan lediglich bie besfallfige Bereinbarung ber Parteien (Connoffement, Shartes partie) magkacbend.

6. 3.

In Betreff ber Roften bes Gin und Mus'eifens von Schiffen ver-

Gegeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 17. Ceptember 1855.

1855. Ceptember 17.

Nr. 42.

### Fernere Berordnung,

die von den Berausgebern periodischer Blatter gu entrichtende Inseraten Abgabe betreffend.

(Publicirt am 19. Ceptember 1855.)

Ce hat ber Senat im Einvernehmen mit ber Burgericaft beichloffen und verordnet biedurch:

Die Beftimmungen ber Berordnung vom 22. Marg 1854, die von den Gerausgebern periodifcher Blatter zu entrichtende Inferaten Abgabe betreffend, werden bis auf Beiteres beibehalten.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 17. Ceptember 1855.

Machtrag

Nr. 43.

# ju ber Befanntmachung vom 6. Rovember 1850, das Regulativ für

(Dublicirt am 8. Rovember 1855.)

Es hat der Senat, im Einvernehmen mit der Burgerichaft, beschloffen und bringt bieburch zu allaemeiner Runde:

Die geiftliche Pflege in bem allgemeinen Krankenhause, so wie die Mitgliebschaft in der Borfteberschaft besselben, wird fortan, in Stelle des Predigers bes St. Annentsofters, bem jedesmaligen jungsten Prediger Der Domfirche übertragen

Die bezüglichen Bestimmungen in ben Sc. 1. und 3. bes Regulativs für bas allgemeine Krankenhaus vom 6. November 1830 find aufgehoben, Gegeben Lübeck, in ber Bersammlung bes Sengtes, am 5. November 1855.

1855. November 5.

Nr. 44.

Fernere Bekanntmachung, die Erhebung einer Abgabe von Schiffen, in Folge beschaffter Austiefung der Trave und deren Mundung, betreffenb.

(Publicirt am 8. Rovember 1855.)

Nachdem bie in ber Bekanntmachung vom 29. Februar 1840, die Erhebung einer Abgabe von Schiffen, in Folge angeordneter Austriefung ber Trave und beren Mundung betreffend, vorbehaltene Erhobung biefer Abgabe nach geschehener Bollendung ber in Gemäßbeit des Planes zur Correction ber Trave ausgeführten Strom- und hasenachteiten vom Senate, im Einvernehmen mit der Bürgerschaft, nunmehr beschloffen worden, verordnet der Senat, dem gemeinfamen Beschlusse gemäß, und bringt hiedurch, unter Aussehung ber in vorgedachter Bekanntmachung vom 29. Februar 1840 enthaltenen Anordnungen, zu allgemeiner Kunde:

- 1) Bom 1. Januar 1856 an haben alle hier einfommenden und ausgehenden über 30 gaften großen Segele und Dampfichiffe bie Austiesungsabgabe nach folgendem Tarif zu entrichten:
  - a. beladen . . . . . . . . 6 β per Laft von 4120 Pfund b. ausnahmsmeife, wenn mit
  - Solz beladen . . . . . 4 = = = = = = = c. in Ballast ober leer . . . 2 = = = = = =

, (Band 22.)

2) Die Abgabe wird auf Grund der, in Gemäßheit der Anmeisung, welche ber Berordnung vom 30. Januar 1850, die Messung ber Geecksies, betreffend, angehangt ist, vorzunehmenden hiefigen Messung und der darüber ertheilten Mesbriefe vom Jolls und Accisedepartement erhoben und ift beim Eingange und beim Ausgange woo ben Segelschiffen zugleich mit dem Laftaelbe — au entrichten.

3) Schiffe, welche nur bis jum gehnten Theil ihrer Erachtigfeit beladen find,

gablen, wie leere Schiffe, 2 ß per Baft.

Schiffe, welche neben einer holzladung auch andere Buter geladen haben, gabten, insofern biefe Beiladung ben gehnten Theil ber Trachtigkeit bes Schiffes nicht überfleigt, ben Unfah fur holzladungen mit 4 3 per Laft.

Wer eine der beiden vorgedachten Ausnahmen in Anspruch nimmt, hat dem Boll- und Accifedepartement Bescheinigung darüber, daß ein Ausnahmer all vorliegt, beigubringen, wozu in der Regel bet einkommenden Schiffen das Ladungsmanifest des Schiffers, bei ausgehenden eine Bescheinigung des Schiffsmaklers genügt, wodei jedoch dem Boll- und Accisedepartement die Anordnung besonderer Untersuchung vorbehalten bleibt.

4) Poft- und andere Schiffe, welche unter Staatsflagge fahren, sind als folche ber Austiefungsabgabe nicht unterworfen; insofern Poftschiffe aber Paffagiere ober Guter beschoren, haben sie, nach Maßgabe ber vorstehenden Bestimmungen, Die Abgabe ebenfalls zu entrichten.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Genates, am 5. Rovember 1855.

1855, Rovember 5.

Mr. 45.

### N a ch t r a g zu der Berordnung vom 30. Januar 1850, die Schiffsabgaben für den

Seeverfehr und die Fahrten auf der Untertrave betreffend.

(Publicirt am 8. Rovember 1855.)

E6 hat ber Senat, im Einvernehmen mit ber Burgerichaft, befchloffen und verorbnet hiedurch:

Die Bestimmung ber Berordnung vom 30. Januar 1850, die Schiffsadgaben fur ben Seeverkehr und bie Kahrten auf ber Untertrave betrefend, nach welcher der niedrigste Ansas bes Lootsengelbes nur fur offene Bote von 2 Laft und barunter fritgefest ift, wird babin erweitert, baß fortan die offenen Bote aller Flaggen bis jur Große von bre'i Lasten bei ber Ein: und Aussahrt im hiesigen Safen ben niedrigsten Sate ber jener Berordnung angehangten Lootsengeld-Aue untrichten haben.

Begeben Lubed, in ber Berfammlung bes Cenates, am 5. November 1855.

Ro. 46.

### Rachtrag

ju der ferneren Bekanntmachung vom 5. November 1855, die Erhebung einer Abgabe von Schiffen, in Folge beschaffter Austiefung der Trave und deren Mundung, betreffend.

(Publicirt am 12. Rovember 1855.)

Nachträglich zu der am 5. dieses Monates erlassenen ferneren Bekanntmachung, die Erhebung einer Abgade von Schiffen in Folge beschaffter Austiefung der Arave und deren Mundung, betreffend, bringt der Senat hiedurch zu allgemeiner Kunde:

bağ mit dem 1. Januar 1856, gleich den in der Bekonntmachung vom 29. Februar 1840 in Bezug auf die Austicfungsabgade enthaltenen Anstrungen, auch die aus dieser Bekanntmachung entnommenen Berfügungen hinsichtlich des Baggergeldes unter 7) der Berordnung vom 30. Januar 1830, die Schiffsabgaden für den Serverkehr und die Fahrten auf der Untertrade bekreffend, außer Wirkssahler freier.

Begeben Lubed, in ber Bersammlung des Cenates, am 10. Rop. 1835.

Begeben Luber, in der Berjammung des Cenates, am IV. Rob.

1855, December 1.

9to. 47.

### Fernere Befanntmachung,

die Zeiten des Gottesdienstes in den evangelisch-lutherischen Rirchen der Stadt betreffend.

(Publicirt am 4. December 1855.)

Am die Unguträglichkeiten zu beseitigen, welche an den hoben kirchlichen Festen aus der unmittelbaren Folge des hauptgottesdienstes in der Domkirche auf den durch die Bekanntnuchung vom 23. September 1854 angeordneten Frühgottesdienst sich ergeben haben, hat der Senat Sich veranlaßt gesunden, zu versügen, und wird biedurch zu allaemeiner Kunde gebracht:

Der nach ber Bekanntmachung vom 23 September 1834 in ber Dome kirche an ben Gonntagen und an ben Festtagen von 8 bis 9 Uhr Morgens, abguhaltenbe Fruhgottebienit findet fortan auch an ben erften Festtagen auf Beibe, nacht, Oftern und Pfingften, am Reujahrstage, am Palmsonntage, am Charfreitage, am himmelfahrtstage, und am Michaelistage nicht weiter Statt.

Gegeben Lubed, in der Berfammlung Des Genates, am 1. Dec. 1855.

1855. December 8.

### Betanntmachung, bie Aufhebung der Blotate der Ruffifchen Bafen im weißen Meere betreffend.

### (Publicirt am 10. December 1855.)

Der Senat bringt, auf ben Grund ber Ihm gleichmäßig von Seiten ber R. Franghischen wie ber R. Großbridonnischen Regierung jugegangenen amtlichen Benachrichtigung, mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom 21. Juli b. 36., biedurch zur Kenntnig ber Betbeiligten:

daß die mittelst jener Bekanntmachung hieselbst zu allgemeiner Kunde gebrachte Blokabe ber Rufischen hafen und Plate im weißen Meere von den vereinigten Stotten am 9. October d. Ic. ausgehoben worden ift. Gegeben Lube, in der Rerfammlung des Sen ates, am 8. December 1855.

## Unbana

Wichtigfte Erlasse einzelner Behörden aus dem Jahre 1855.

1855, Januar 2.

No. 1.

### Befanntmadung,

bie Erhebung ber Beitrage jur Bewaffnunge-Raffe betreffenb.

In Betreff der Erhebung der Beitrage jur Bemaffnunge-Raffe (Des fogenannten Bachgelbes) findet die Bewaffnungebeputation fich veranlagt, Das Nachfolgende biedurch ju allgemeiner Runde ju bringen :

- 1) Der auf ben 29. vor. Don. gefallene lette Termin bes Jahres 1854 wird innerhalb ber erften viergebn Tage Diefes Jahres einfaffirt merben.
- 2) 3m laufenden Jahre 1855 merden die Bachgeldbeitrage in 17 Terminen, namlich am
  - 19. Januar, 9. Zebruar, 2. u. 23. Mari, 13. 21pril, 4. u. 25. Dai. 15. Juni,

  - 6. u. 27. Juli, 17. Muguft 7. u. 28. Geptember, 19. October
  - 9. u. 30. Rovember, 21. December,
  - burd bie angestellten Sammler einfaffirt merben.
- 3) Es bleibt jedem Beitragepflichtigen unbenommen, bas Bachgelb fur bas gange Jahr ober für ein balbes ober fur ein viertel Jahr vorauszubegablen.
- 4) Ueber folche Borausiablungen werben Quitungen ber Bewaffnungebeputation ertheilt.
- 5) Denen, welche es vorgieben, ibre Beitrage terminmeife gu gablen, fieht es frei, nicht nur Die geleiftete Bablung jedes Dal felbft in ben Buchern ber Bachgelbfammler gu vermerten, fondern auch von letteren am Jahresichluffe, nach erfolgter Berichtigung fammtlicher Termingablungen, eine Befammt. Quitung gu begehren.

Bubed, ben 2. Januar 1855.

Die Bewaffnungsbeputation,

1855, Januar 13.

Befanntmadung.

Die Diesiabrige Musbebung jum Militairdienft betreffenb.

(Bublicirt am 13, Januar 1855.)

Diefe, bie Militairpflichtigen aus bem Jahre 1833 betreffenbe, Befanntmachung ift, mit Ausaahme ber burch ben veranderten Jahrgang bervorgernienen Menberungen in einzigtene Datie und vorübergefenben Rebenbestimmungen im Liberigar vollig übereinfimmend mit ber untern 9. Meil Ib erlaffenen Befanntmachung.)

1855, Januar 17.

9to. 3.

no. 2

#### Bekanntmadung,

jur Berbutung ber Befahr auf unbaltbarem Gife.

Das Boligei, Amt erinnert baran, bag burch eine Berordnung bes Genates vom 12. Juli 1805 folgende Bestimmungen getroffen find:

- 1) Babrlich , nach eingetretenem Grofte , foll bas Gis ber Trave und ber Bafnin. wie auch des Rraben- und Dublenteiches, namentlich auf ben gewöhnlichen Richtmegen über Die Bafnig, von ben Rifchern forgfaltig unterfucht, und fobald es baltbar ift, burch aufaes richtete Stangen von weißer und rother Farbe an ben hauptzugangen bei ber Stadt bezeichnet merben. Cobath Thaumetter eintritt, und bas Gis baburd unbaltbar mird, find Die Riicher verpflichtet, Die bemerften Stangen mit Etrobbundeln zu versehen. Die angelegten Baten und Diejenigen Stellen, welche borguglich nuficher fint, follen von den Rifdern burd gewohne liche Steden mit Etrob nach wie por bezeichnet merben.
- 2) Es mird bei nachdrudlicher Abndung, nach Befinden Buchtbausftrafe, verboten. por erfolgter Begeichnung der haltbarfeit, ober nach Begeichnung ber Unhaltbarfeit, auf bas Gie fich ju magen. Much ift es überall verboten, in den Stadtgraben auf dem Gife ju geben. Die Uebertreter Diefer Berbote follen jur Saft gezogen und von bem Bolizeiamte beftraft merben.
- 3) Reltern, Borgefeste, Schullehrer, Lebr, und Arbeiteberren, Sandwerfemeifter, werben ernftlich erinnert und ermabnet, ben ibrer Aufficht anvertrauten jungen Leuten Bors flebenbes einguschärfen, und Dieselben auf bas Birtfamfte angubatten, bag fie bie getroffenen beilfamen Inordnungen nicht ju vereiteln fuchen.

Lubed, ben 17. 3anuar 1855.

Das Polizei : Mmt.

1855, Januar 17.

920. 4.

#### Befanntmadung.

bas Rabren mit Schellen bei eingetretenem Schneefall betreffenb.

Ge mird biermit gur Rachachtung in Erinnerung gebracht, daß, jufolge bestebender Boligeis Berfugung, Die Bferde aller Ruticher und Bubrleute, wenn Die Stragen mit Gonee belegt find, beim Rabren in der Stadt mit Schellen verfeben fein muffen.

Bubed, ben 17. Januar 1855.

Das Bolizei Mmt.

1855. Tebruar 8.

#### Befanntmadung.

bas verbotene Borgen und Anleihen an Shuler und Boglinge hiefiger Lehranstalten betreffenb.

Es wird biermit allen Beisommenden die Berordnung hoben Senates vom 4 Januar 1843, abs berbotene Borgen und Unteiden an Schüler und Zseinige biefiger Lebranftalten betrefsen, welche hiefigen Schulen und Lebranftalten angeberen, den Beneuten und Jafitimmung gen, welche hiefigen Schulen und Lebranftalten angeberen, den Verwissen und Jafitimmung siere Aleiten oder Vermünder, ober der Lebrer, deren Auftalten ist anwertunt inn, iegend etwas auf Eredit zu verkaufen, ober and densiehen baare Anleiben zu machen, und nach melder jede Sorberung, die aus einem solchen verbenenne Borgen oder Darlebn entsianden ist, als ungstitig betrachtet wird und keine harauf gegründete Klage bei den Gerichten angenommen merben darf. Es haben danach senen als Erder, die Verber, Borscher von Lebranftalten und Andere, den merben darf. Es haben danach senen als Erderte Verber, derscher von Erden angenommen genommen sind, die Auftrechtelung des Erchetes des Borgens und Knießens zu beachten und find auch die Gerichte angewiesen, auf deshalb bei ihnen gemachte Anzeige die Uebertreter siedem Bereibete ernstified un derkassen.

Bubed, ben 8. Februar 1855.

Das Bolizei : Mmt.

no. 6.

1855. Rebruar 21.

#### Befanntmadung,

betreffend die weitere Ausbehnung der Sinrichtung, wonach auf Briefe und Abreffen Gelto Beträge jur Bieberausgablung an ben Empfänger bei der Poft baar einzeight merben fonnen.

Nachdem die seit dem 1. Januar c. für den Vertehr zwischen Lübed und den Größbergaglich Medlenburge-Schreitigen Poft-Anstalten bestehende Cinrichtung, wonach es zulässig ist, auf Verlese und Abressen Bertage bis zur obbe von 30 3 Vereiß. Contr. zur Wiederausgablung an den Empflänger bei der Post daar einzugablen, von setzt an auch auf den Vertebe zurichen Transenunde und den Werderzeitigken Postanialet ausgehehn und überdeise bestimmt worden ist, daß derzeit Gerichtungen auch im Lecal-Aerfebr zwischen Uber auch und Travennunde bis zur öbste von 50 U. befordert merden follen, sonen nunmehr?

a) im Bechfelverfehr zwifchen Tubed und Travemunde einer Geits, und ben Großbergoglich Dedfenburg. Gowerinichen Boft-Anftalten anderer Geits Betrage bis zur Ober von 50 ge Dr. Ernichten bei ber

b) im Berfehr swifden Lubed und Travemunde einer Geits und ben Poft-Anftaften bee fibrigen beutich ofterreich ifchen Poftverein & Gebiets, einftweilen mit Ausschule von Samburg und Bergeborf, anderer Geits Betrage bis ur obbe von 10.4 Br. Ct. und

e) im Bocal-Bertehr zwifchen Eubed und Travemunde Betrage bis zur hobbe von 50 R alb. Ert. auf Briefe und Abreffen gur Bieberausgablung an ben Empfänger bei ber Boft ba ar eingegablt werden.

Der Absender hat den baar einzugablenden Betrag auf dem zugehörigen Buiefe, ober Goreffe in der untern linken Cale mit den Botten: "bierauf baar eingezahlt —  $a^{\mu} - \beta$  oder —  $\beta - \beta'$  und zwar die Thalers und Mark-Summe in Buchftaben jedes Mal felbst 34 vermeelen.

Ueber jede aufgelieferte Baargablung mird dem Absender ein Einlieferungsichein eben so ertheilt; als der Empfanger einer folden Gendung eine Empfangebeicheinigung zu vollzieben hat. Lu bed. ben 21. Rebruar 1885.

Stadt . Boft . Mmt.

1855, Rebruar 26.

### Befanntmadung,

Die Mufterung ber Militairpflichtigen aus bem Jahre 1833 betreffenb.

(Bublieirt am 2. Dary 1855.)

(Dit Anenahme einiger vorübergebenber Bestimmungen mit ber Befanntmachung vom 7. Marg 1851 2 übereinftimmenb.)

1855, Mary 2.

#### Befanntmadung.

No. 8.

no. 7.

betreffend das verbotene Peitschenknallen in der Stadt.

Es mird bierdurch in Erinnerung gebracht, dis sich nach frühren obrigsteitlichen Bekanntmachungen das Beitschenfnallen in der Stadt nur den Fubrleuten so weit gestatet ift, als es
beim Fabren nicht vermieden werden kann. Die Poligeibeamten sind ungewiesen, auf die Aufrechbaltung diese poligeitichen Odwang sorgsättig zu achten, und alle Diesenigen, welche
unnöbigerweise auf den Aglien mit Petitichen finallen, dem Poligeichmite zur Bestrahung aufgageben, namentlich aber auch allen auf den Agfen und öffentlichen Plassen mit Petitichen stallen.

Für desfallfige Uebertrerungen burch Rinder bleiben Diejenigen, welche über Diefelben bie Aufficht zu fubren baben, verantwortlich.

Bubed, ben 2. Dary 1855.

Das Polizei : Mmt.

1855. Dari 15.

### Befanntmadung,

Nr. 9.

bas Local für die Rorntrager und die Rornmeffer betreffend.

Nachbem die im hause Ro. 474 an der Trave bei der Massichre für die Kornträger auf ber Diele und für die Kornmesser in intergebande bergestellten Ramulichkeiten ben genannten Aerporationen zur Benutzung überliefert morben sind, wird Soiches hiedurch zur öffentlichen Runde gebracht, mit dem Bemerken, daß alle verlangten Kornträger und Kornmesser-kreibeiten in jenen Lofalitäten angemelbet werben sonnes.

Lubed, im Stadtamte, den 15. Mary 1855.

1855, April 17.

#### Befanntmadung,

No. 10.

bie Sicherheitsvortehrungen betreffenb, welche bei ben geoffneten Thuren ber an ber Strafe liegenben Rellereingange angubringen finb.

Ge mirb biermit barauf aufmertfam gemacht, bag nach ben Bestimmungen bes &. 59. ber

am 1. April v. 3. erlaffenen Bauordnung fur Die Stadt Lubed alle nach ber Strafe liegende Rellereingange mit Bortebrungen verfeben fein muffen, welche, wenn die Thuren geöffnet find, gegen bas dimensuren ichteen.

Uebertretungen Dicfer Bestimmungen werben nach §. 84. ber Bauordnung vom

Bolizeigmte mit Strafe belegt merben.

Bubed. ben 17 9mil 1855

Das Bolizeigmt.

1855. Mai 4.

No. 11.

#### Betanntmadung.

Die Dadrobren und fonftigen Abfluffe aus ben oberen Stodwerten ber Saufer betr.

Es mird daran erinnert, daß nach ben Bestimmungen des S. 86. der am 1. April 1854 publicitren Baverdung für die Clardt Eibed das aus Dachrinnen absließende Beffer nur durch Röben, nelche bis auf die Erde reichen und in einer Bertiefung der Mauer ober an berfelben zu beffstigen fint, abgefibtt werben barf. Sonflige Abfluffe aus den oberen Stodwerten der Spatier find beenfalls durch bis zur Erde reichende Rimmen abgufübren.

Bubed, ben 4. Dai 1855.

Das Polizeiamt.

1855. Mai 1.

no. 12.

#### Befanntmadung,

wider bie Benachtheiligung ber Sifcherei.

In Berantaffung der von den biefigen gifdern angebrachten Befcmerben über Beeintradrigung ibrer gilderei auf bem Ardbent und Miblenteide, im großen und Heinen Glabegraben, auf ber Deer Arave, ber Grefnig und Padading, burd Bernidtung der Brut, 
burd Begfangen ber gilde mit Angeln, Relideen und senftigen Gerabschaften, namentlich 
auch burd Geigen, Schnieren und Seten ber deche, neit bierburd Beber vor Benachtheiligung ber Fischerei auf ben Gemäffern biefer Stadt unter Androhnug ernftlicher Strafen

Bubed, ben 1. Dlai 1855.

Das Landamt.

1855, Mai 7.

Ma. 13.

#### Befanntmadung,

#### betreffend bas Berbot bes Ballichlagens in ber Stadt.

De mirb daran erinnert, dog bereits durch bie Befanutmachung der Wette vom 22. Zebruar 1822 das Ballichlagen in der Stadt, es fei in den Straßen, auf freien Plägen, ober auf Ritchhöfen, bei Etrase verboten ift, so wie daß Eltern und Borgeseigte det eigener Berantwortlickfeit darüber zu wachen haben, daß dies verbotene Ballichlagen von ihren Uinbern oder Unteregebenen unterfalfen werbe.

Qubed, ben 7. Dai 1855.

Das Boligei : Mmt,

(Banb 22.)

9

1855, Mai 8.

Befanntmadung,

megen bes aus ber Stadt ju bringenden Baufchuttes.

Bis auf meitere Berfugung barf ber aus bem Burgthor geführte Baufdutt nur bei ber Strudfabre auf bem bajelbit burch Tafeln bezeichneten Blage abgelagert werden.

Bubed. ben 8. Dai 1855.

Das Polizei . Mmt.

1855, Mai 8.

No. 15.

Ro. 14.

#### Befanntmadung,

bas Schließen ber Fugbrude über bie Stednit zwifchen Ober:Buffau und RiedereBuffau burch bie Alufichiffer betreffenb.

Unter Bezingnabme auf die vom Boligiamte am 17. Juli v. 3. ertaffene Befanntmachung, nach welcher alle Glußichiffer, welche mit ibene Schiffen die Bublichte über bie Stechnig gnifchen Ober-Buffan und Nieder. Buffan paffiren, verpflichtet wurden, jedes mal nach der Durchfahrt die Brinde zu ichtiegen, nird hierburch zur effentlichen Munde gebracht, daß nunmehr die Alussichtigen ist auf Beiterend ber Berglichung zum Colliffen jener Brinde bei Die der Jieder, fabrt wieder enthoben find. Dagagen bleibt es bei ber Berglichtung berfelben, die Brinde bei der Aufgabrt ziedemal forgelitig zu chiefte, die bei ber Berpflichtung berfelben, die Brinde bei der Aufgabrt ziedemal forgelitig zu chiefte.

Flußiciffer, welche Diefer Berpflichtung nicht nachsommen, haben nachbrudliche Strafe ju gewärtigen.

Bubed, ben 8. Dai 1855.

Das Polizei-Amt.

No. 16.

1855, Mai 21.

### Befanntmadung,

bie Aufnahme von Rranten in bas Rrantenhaus betreffend.

11m mehrfach und zwar anscheinend aus Unfnude vorgefommenen, die nothwendige Erhaltung guter Ordnung jedoch beeinträchtigenden Zerthümern vorzubeugen, wird hirdurch wiederbolt in Erinnerung aberacht:

- 1) Jeber in das Krausenbaus aufgunehmende Arante muß juvor beim Inspector angemeldet werden; Diese Annaelbungen sind jedoch, abgeseben von deingenden Sallen, nur an ben Wertfagen, und gwar auch nur zwischen 9-11 Uhr Vormitrags, guläfig.
- 2) Findet gegen die Aufnahme des Aranken ein Bedenken nicht fatt, so ertheilt der Inspektor einen Uebermelsungs-Schein, den der Kranke selbst oder derzenige, der ibn senden mill, thunlichst vollftändig auszufullen und sammt bem darin verzeichneten vierwöchenklichen Koftacibe an den Inspektor einzuliefern bat.
- 3) Rein Aranter fann aufgenommen werden, wenn bas vierwodientliche Roftgeld nicht vorausbezahlt und die Berpflichtung eingegangen ift, auch fur die nachfolgende Zeit immer vier Bochen im Boraus bezahlen zu wollen.
- 4) Die Aufnahme von Aranten finbet, abgesehen von bringenden gallen, nur an ben Berttagen und zwar Vormittage guichen 9-11 Uhr, und Nachmittage, im Sommer zwischen 3-5 Uhr, im Binter zwischen 2-4 Uhr, fant.

5) Endigt die Berpflegung des Rranten vor Ablauf der pranumerirten vier Bochen, fo wird der entsprechande Theil des Roftgeldes gurudgegeben.

Qubed. ben 21. Dai 1855.

Die Borfteber bes Rrantenbaufes.

1855, 3nni 11.

No. 17. .

#### Befanntmadung,

die Einreichung der Policen über auf ftatifiche Grundftude von beren Eigenthumern bei einer anderen, ale ber ftabtifchen Brandfaffe, genommene Berficherung betr.

(Bublicirt am 12. Juni 1853.)

Unter Bezugnahme auf ben von bem hoben Senal unter bem 22. Da i d. 3. publicitten Nachrrag zu ber Verordnung vom 17. Auguft 1814, die Erbebung einer Abgabe zur Unterbaltung der Fenerlösschungsanstalten und zur Besodung der Facutiofichungsanstalten und zur Besodung der Facutiofichungsanstalten und zur Besodung der Jachtrachter Leverschung enthaltene Worschrift wie folgt abgedindert worden ift:

Beber Gigent bumer eines Saufes ober fonftigen Gefäubes in ber Stadt bat von Dfern biefes Jabre an ibe auf Weiteres Funf Achtel ver Mille bes jum Bebuf ber Berficheung bei ber fidbifichen Brandlife beriebt agirten ober zum Jucof ber Ausbuittelung biefer Abgabe noch ju tagirenben Wertbes feines Saufes ober Gebabes gu entrichten.

hinfichtlich foldere Saufer ober sonftigen Gebaube, nelde gwar bei ber flatifiden Brandlaffe verfichert, aber bei einer anderen Gesellichaft na ad verfichert find, ober melde aus ber flabiliden Brandluffe ganitid ausgetreten und vollfandig bei einer anderen Gesellichaft verficher find, ift jene Bhgade nicht von bem Tanverthe, zu meldem fie in bie Biblier ber Boundkaffe eingetragen find, seiner von ber Caume, zu melder se entwert bei ber anderen Gesellichaft allein, ober bei ber flabiliden und ber anderen Gesellichaft verfichert find, zu erbeben.

31 foldem Zwede ift jeder Chigenthumer eines gang ober theilmeife bet einer and eren Gefellichaft versicherten Gebaudbe in der Stadt verpflichtet, die debhald gergichnete Police innerbald vier Wochen, vom Tage der Befanntmadung des gegennehrigen Vodtrages ober von der Zeit der frattern Berficherung angerechnet, im Bureau ber Verandbaff vorzugiegen, und war dei einer an bei gur Erhaltung der Feiterlichfoungs-auftalten und der Verandbaff von 50 f. die 150 f. für den Unterfassingsfall, ambeichabet der Verbindlichfeit, die nicht berichtigte öffentliche Verade nachgeblen.

bringt das Departement ber Brandaffeurangfaffe allen Betheiligten in Erimerung, Das bie vergeschriebenen vier Wochen, innerhalb welcher jeber Eigenthumer eines gang ober theile weise eine eine Gang ober theile weise eine eine Gant verfichtet Gebalbe in ber Stadt verpflichtet ift, die bebalb gezeichnete Police im Burrau ber Brandfaffe bei Bermeibung einer Ordnungsftrafe von 50 K bie 150 K vorungen, am

Dienftag ben 19. Juni b. 3.

au Ende geben. Zugleich mirt ausbrucklich bemerklich gemacht, bag die Berpflichtung gur Borgeigung ber Britien auch benjenigen obliegt, welche iber Saufer inn er balb bes im bie Bucher ber Brandbaffe eingetragenen Zuwerthes berfelben bei einer anderen Berficherungsam.

ftalt nadversichert baben sollten; imgleichen auch diejenigen, welche in Folgegebung der unter bem 10/13. April 1852 ergangenen Aufforderung bes Departements bamals von anderweitig auf ihre Grundftide genommenen Bersicherungen, sei es mit oder ohne Einreichung von Boslicen, Angelge gemacht baben.

Bubed, ben 11. Juni 1855.

#### Das Departement ber Branbaffecuranitaffe.

1855, Juli 4.

No. 18.

#### Befanntmadung,

#### wiber Die unftatthafte Benugung ber Trottoirs.

Es mird hierdurch das von der vormaligen Wette unter dem 7. November 1839 erlaffene "Berbot wiber das Befabren und sonftiges unflatibafte Beuugen der Tentoires in Krunnerung gebracht, nach neichem es dei Errafe unterfagt ift, auf den für Aufgänger bestimmten Trottoire mit Waganger ober Schubkarren zu fabren, Waaren oder andere Gegenstände auf die selben niederzultgen, oder die freie Benugung berselben für die Jufgänger auf irgend eine andere Besch zu bemmen.

Die Policiebeamten find beauftragt, ftrenge auf Die Befolgung Diefes Berbotes gu achten und Die Uebertreter beffelben bem Policie unte gur Bestrafung angueigen, ben Umftanden noch aber auch bie auf ben Trottoits betroffenen Bagen ober Karren angubalten.

Qubed, ben 4. Juli 1855. ,

Das Boligei. Mmt.

1855, Juli 20.

#### Befanntmadung,

bie von ben Beinhandlern in ber Stadt, welche jum Detailbertauf von Bein und Spirituofen berechtigt find, ju ubenbe Beinschantsconcession betreffenb.

Unter Bezugnahme auf ben §. 9. ber Vererbnung, ben Detailverfauf von Wein, Spirituofen und Bier betreffend, vom 16. Mai b. 3., werben alle Beinbanbler in ber Stadt, melde gun Zeit gum Petailverfauf von Wein und Spirituolen berechtigt sind, aufgeferbert, sich bis jum 14. August b. 3. ju erklären, ob sie von ber Weinschaftsonseision fünftig Gebrauch machen wollen und baben bieselben babet die Abgabe für die Ausübung bieser Gencession machen bei leigten funf gronte bieses Jahres mit 12 Jk 88 gu entrichten.

Qubed, ben 20. Juli 1855.

Das Polizei-Umt.

1855, Juli 20.

Mr. 20.

No. 19.

#### Befanntmadung,

Die Bermiethung von Rruggerechtigfeiten betreffenb.

Da der S. 15. der Berordnung, den Detailberfauf von Bein, Spirtuofen und Bier beitreffend, vom 16. Mai d. J., vorschreibt, daß jur Vermiethung einer Kruggerechtigkeit ibs Genehmigung des PoligielAmtes erforderlich ift, so werden alle Metiber einer Kruggerechtigkeit in der Stadt, den Borflädten und den der Ausschlafte best Beligei-Amts unterliegenden Landbeiten, mit alleniger Ausnahme des Gesammigutes Beissfenode, aussgesobert, fich innerhalb

14 Tagen, unter Angabe des Saufes, in welchem fie die Gerechtigkeit üben wollen, beim Bullet-dang in Malbang ber Aruggerechtigkeit als Meleber aufer bab ein Protocolls und Gemwelgebibren 10 & ju entrichten.

Bubed, ben 20. Juli 1855.

Das Polizei-Mmt.

1855. Juli 24.

Ro. 21.

65

#### Befanntmadung,

Die Eröffnung und ben Befuch ber Parifer Industrie: und Runft: Ausstellung betreffend.

Im Auftrage des Senates wird der nachfolgende auf officiellem Wege bierher mitgetbeilte Beschilg der in Paris versammelten Deutschen Commissarien und Preidrüchter bei der dortigen Janubierie und Aussch-Ausschlaung vom 9.6. D.K., biebund zur öffentlichen Kenntniss gekracht:

"Die Berfammlung der Dentichen Commissarien und Preistichter bei der Parifer Andelteis und Kunft Ausstellung balt es für begründer und nüglich, dem Deutschen handels und Gemerdhande, mitgutdeilen, daß die Parifer Ausstellung nunmehr in allen ibren Abbeilungen dem Jutritt des Publitums eröffnet und zwecknäßig geordnet ist, daß biefelbe eine Bereinigung der Aunst, und Indhuftriefsregunglis aller Art in einer, früher noch nie vorgetommenen Beise und in einer, bei vielen Jweigen die Vondomer Ausstellung noch übertreffenden Schönbeit und Kille darbeitete, und das desbalt allen denzienigen, welche sich über den gegenwärtigen Etand ber Indhuftrie und Aunsproduction der gebliedeten Bölter des Erdfreises zu unterrichten und durch die Kenntnisnahme derfelben zu biben würschen, der Verdom berschungen.

Bubed, ben 24 Juli 1855.

Das Stadtamt.

1855, Juli 26.

#### Rr. 22. Befanntmaduna.

bas Bagen von Dech, Theer und Sary auf dem Theerhofe betreffend.

(Bublicirt am 27. 3uli 1855.)

Nachdem gum Behuf bes Wagens von Bech, Theer und harz auf dem Theerhofe eine De cimalmage bafelbt aufgestellt worden ift, bat bas Siabtamt die mit bem Bagen beauftragten Theertnechte am beutigen Tage auf die getreue Erfüllnug der ihnen in diefer Beziehung obliegenden Richten berbitat.

Fur bas Bagen von Theer und har ift Die von den Theerfnechten ju erhebende Gebuhr auf einen Schilling fur jede Tonne festgefest worden.

Die neue Einrichtung fann bom 1. August d. 3. an benutt merben.

Solches wird mit Bezugnahme auf die Bekanntmachungen des Senates vom 16. Mai d. 36., über das Wägen von Pech, Theer und Parz auf dem Theerhofe, hiedurch zur öffendtichen Annde gebracht.

Qubed, ben 26. Juli 1855.

Das Stadtamt.

1855, Muguft 1.

9to. 23.

no. 24.

#### Befanntmadung,

bas Baden auf bem öffentlichen Babeplage por dem Burgthore betreffenb.

Rachben vor bem Burgthore, an ber Badnig, bem idiefen Berge gegeniber, ein Babeplat, neu eingerichtet worden ift, fo wird, von beite ab, bas Baben auf ber bisberigen Babefiele, bem Saufe bed Mebebürgers Gvers gegeniber, biermit bei Strafe verboten.

Bubed. ben 1. Muguft 1855.

Das Boligei : Mmt.

1855, Muguft 1.

#### Befanntmadung.

die Benutung der öffentlichen Bege durch Fuhrwert im Bergogthum Solftein betreffenb.

Anf den Antrag des Königliden Amthauses ju Traventhal werden hierdurch die nachstebenden Bestimmungen eines Patentes für das Hergogthum Dosseihein vom 23. Fedruar 1834, betressend Bei Benugung össentier Weigerdung für die Senigliden Ministeriums für die herzogtbinter Hollien und Lauenburg vom 3. v. Uktd., nach weicher das gedachte Jatent S. 5. vom 1. Ochte. d. 3. sin die Segederg kübester Kebenlaudstraß auf der Ercesse patent geste hier Verlage des Gutes Exdvert in Arart tritt, jur allgemeinen Kennntiß gedracht.

Bubed, ben 1. August 1855.

Das Bolizeiamt.

#### Vatent.

betreffend die Benutung der öffentlichen Bege durch Fuhrwert fur das herzogthum Solftein, vom 25. Rebruar 1854.

Fur die Benugung der öffentlichen Bege durch Suhrmert follen funftig folgende Borsichriften gur Unwendung tommen:

1. Bestimmungen für alle Arten von Fuhrwert.

S. 1. Die Ladungsbreite ber Subrwerte barf, Mules eingerechnet, nicht über 10 Bug betragen.

§. 2. Die Köpfe der Rägel, Stiffe ober Schrauben an den Rädfelgen durfen nicht beevorfleben; auch soll der Beichlag berfelben fo angebracht fein, daß er eine grade Ober-fläche ibiert, insomein nicht durch Abungung eine Wölfung derfelben bewirft worden ift.

8. 3 Die Bugthiere burfen nicht mit Griffen ober foarfen Stollen verfeben fein, ausgenommen im Binter bei glatten Begen.

8. 4. Jebe Uebertretung ber Borichriften ber \$8. 1-3. wird mit einer Bruche von 4 Thir. Reichsmunge geabnbet.

11. Bestimmungen für einzelne Arten von Fuhrwert.

8. 5 Fracht und Laftschrmert muß bei Benugung ber bem Aunfistragenbau unterjogenen Haupstandiragen und berjenigen Rebenlandfragen, die in einen ben Bestimmungen bes Ivten Abismits ber Wegevererdnung vom 1. Mär 1842 entsprechenden Zustand versetzt worben find, utt Rabschaen von nachnebender Breite verseben sein: gweispanniges mit Rabfelgen von mindeftens 4 3oll Breite, breispanniges mit Rabfelgen von mindeftens 5 3oll Breite, viere und suffizionniges mit Rabfelgen von mindeftens 6 3oll Breite, lecchspanniges mit Kabfelgen von mindeftens 7 3oll Breite, siedes und mehrspänniges mit Rabfelgen von mindeftens 8 3oll Breite,

Unfer Ministrium für die herzogtbuner holftein und Lauenburg bat die Bestimmungen biefes Paragraphen für diesenigen Nebenlandstraßen, dei meiden die obigen Boraussegungen vorbanden sind, in jedem eingelnen Falle durch eine besondere Besanttmachung in Kraft zu sesen. Bis dabin und in so weit dies nicht gescheben, bleiben hinschlich sämmtlicher Rebenlandstraßen die beställigen Bestimmungen der Wegegererdbung in Gultigfeit.

§. 6. Diligencen, Wodenmagen und Dmuibus miffen, wenn fie jur Beforderung von mehr als 6 Reifenden eingerichtet find, oder wenn fie bauptfachlich jum Gutertransporte benugt werden, ohne Unterfosied der Befrauuung mit Rabselgen von mindeftens 4 3oll Breite

perfeben fein.

\$. 7. Jede Uebertretung der Borfchriften ber §\$. 5. und 6: wird mit einer Bruche von 8 Thirn. Reichomunge geabndet,

#### Befanntmachung, vom 3. Juli 1855.

Die im §. 5. bes Patents vom 23. Februar v. 3., betreffend bie Benugung ber öffentlichen Wege Durch Fubreret, enthaltenen Bestimmungen über bie Breite ber Rabfelgen bes Frachtund Lafteburerets werben bie mittelft für bei im Anhang B. II. ber Begeverorbung vom 1. Wirz 1842 sub No. 24. aufgeführte Rebenlandstraße von Segeberg nach Lübed, auf der Strede von Segeberg bis zur Grange bes Guts Echorit, vom 1. October b. 3. angerechnet, in Kraft gefets.

1855, Auguft 9.

No. 25.

#### Befanntmadung,

die Wahl des engeren Ausschuffes der Intereffenten der ftabtischen Brandaffecurangkaffe betreffend.

#### (Bublicirt den 13. Auguft 1855.)

Durch Decret vom 14. Inli d. 3. hat der Senat das Departement der Brandasseurangsasse beauftragt, den in Begiebung auf die Resorm der flädrischen Brandeasse un 11. desselb. Wonergangenen Nathe und Burgerichtig unt Mussiburng un beringen. Gedachter Beschüge bestimmt,

- sub II. Die Bermattung der fiedbischen Brandassecuranzasse beitet auch ferner dem aus zwei Mitgliedern des Senates und aus dat birgertichen Deputirten, unter denen fich jederzeit mindellens vier Juteressenten der Brandbisseuranzasse je einer aus jedem der vier Quartiere der Stadt befinden muffen, gebildeten Departement der Brandsasseuragen; bies Departement if aber sie Angelegenbeiten der Brandssestender in einer durch die andstedenden Bestimmungen sessengen und die Brandssessengen Bestimmungen sessengeren Ausstalien wird die Statuten weiter sessyndenden. Bestimmungen sessy eines engeren Ausstalles der Juteressengen der Brandssessen der Bra
- sub III. Die erste Bahl biefes engeren Ausschuffes, spaterhin beffen Ergangung, wird burch bas Departement ber Brandaffecurangcaffe in folgender Beife veranlaft:

- 1) Das Departement der Brandaffecurangcaffe bringt aus jedem Quartier der Stadt 16 in demfelben wohnende Jutereffeuten der Brandaffecurangcaffe in Borfchiag. Deren Ramen werden öffentlich befaunt gemacht und vor dem Bahitage felbft ben Auftrefeuten bei Junatiers in; damit geficht.
- 2) Codann beruft bas Departement quartierweise jur Babl und leitet die Babl-
- 3) Diejenigen acht Borgeichlagenen, welche bie meiften Stimmen erhalten, gelten für Ausschuss Mittelieber bes Duartirers, biejengen viete, medep bie nachtliene Stimmen haben, für Erfagnafturer. Behnen Enige ber Ermaßtlen bie Babl ab, so riden bie übrigen Bergeichlagenen, nach Maaggabe ber empfangenen Stimmen, in beren Erelle.
- 4) Die Namen ber auf biefe Beife ermahlten Ausschuße Mitglieder und Stellvertreter merben affentlich befannt gemacht.
- 5) Alle 2 Jabre treten von ben ans sedem Quartiere gemäblten Aussichus-Mitgliedern zwei und von ben aus jedem Quartier gemäblten Stellvertreten einer aus, und parei in einer jundicht Durch das Good zu bestimmenden, später nach der Anciennität fich richtenden Reibenfolge, und werden in der für die erfte Wahl seftgeleiten Weife mehrer erfest, jedoch mit der Modification, daß das Department der Brandoffecurangsaffe aus jedem Quartier ach Jutreffenten vorichfagt, und daß aus biefen quartiermeile zwei Aussichus, Ritglieder und ein Stellvertreter gemählt werben.

Bur Bollgiehung vorfiehender, verfaffungemäßig beliebter Anordnungen wird hiemit Rachftefenbes befannt gemacht:

- 1. Das Departement wird die vier Quartiere in der herfommlichen Reihenfolge gur Bornahme ber Ausschufe-Babl berufen, namlich
  - 1) bas Jacobi-Quartier,
  - 2) Das Marten-Magdalenen-Duartier,
  - 3) bas Marien-Quartier, 4) bas 3obannis-Quartier.
- II. Bum Orte ber Babl ift Die Rriegeftube beitimmt.
- III. Zag und Stunde ber Babl werben fur jebes Quartier einzeln, durch breimaliges Ginruden in Die Angeigen vorber öffentlich angezeigt werben.
- IV. Das Departement bringt die nachstebend benaunten Intereffenten gur Babl in Borichlag.
- V. Die Lifte ber für jedes Quartier in Borichlag gebrachten sechsebn Manner wird in ber (aufolge III.) noch für jedes Quartier, ju erlaffenden besonderen Befauntmachung wiederholt abgedrudt, auch vor bem Bahttage jedem Intereffenten ins haus gefoidt werben.
- VI. Diejenigen Intereffenten, welche an ber Babl Theil zu nehmen beabfichtigen, haben am Babltage acht Namen von ben in Borichlag gebrachten 16 Mannern in bie Bablurne zu werfen
- VII. So fort nach beenbigter Mabl eines jeben Quartiers werben bie Ramen ber in bemieiben genahlten Ausschussendigiteber und Stellvertreter befannt gemacht werben \*). Rubed. ben 9. Munuft 1855.

Das Departement ber Brandaffecurangcaffe.

<sup>\*)</sup> Die vollzogenen Bahlen find burch Befanntmachungen vom 23. Aug., 27. Aug., 3. Sept., 6. Sept. in ben Lub. Anzeigen zu allgemeiner Runde gebracht.)

1855, August 27.

No. 26.

No. 27.

#### Befanntmadung,

Die Sicherftellung bes Betriebes auf bem am rechten Travenufer angelegten Gifenbabnichienenftrange betreffenb.

Unter Bezugnahme auf ben S. 2. bes vom hoben Genate unter bem beutigen Tage wieberholt publigirten Befeges vom 21. Juli 1851 "Die Beftrafung von Berbrechen gegen Die Gichers beit Des Gifenbabnbetriebes betreffend" wird biermit, wenn bas Gifenbabngeftange am rechten Trapenufer mit Bagen befahren wird, alles Stebenbleiben auf Diefem Beftange, fo wie überbaupt, Das Geftange mag befahren merben ober nicht, alles Auflegen von Baaren und andern Begenftanden, namentlich auch bas Aufftellen von Bagen und Rarren auf bem Beftange, ober innerhalb einer Entfernung von 21 Jug ju beiben Geiten beffelben, bei Strafe unterfagt.

Bubed. ben 27. Auguft 1855.

Das Bolizeiamt.

1855, Muguft 28.

#### Bweite Bekanntmachung,

Die Sicherftellung bes Betriebes auf bem am rechten Travenufer angeleaten Gifenbabnichienenftrange betreffenb.

Rachdem ber Berfehr auf dem, am rechten Travenufer angelegten Gifenbabnichienenftrana nunmehr eröffnet worden ift, werden die nachstebenden, anch fur bie neu eröffnete Schienen. ftrede in Anwendung fommenden, Bestimmungen bes . Boligeireglemente fur Die Lubed. Buchener Gifenbaba vom 8. Octbr. 1851" biermit in Erinnerung gebracht:

Den Anweisungen der mit Uniform oder Dieuftabzeichen verfebenen Gifenbahnbeamten, melde fic auf Die Erhaltung ber Dronung und Die Giderbeit bes Betriebes, fowie auf ben Coul Der Babn nebft fammtlichem Bubebor beziehen, ift unweigerlich Folge gu leiften;

Unter ben Babnpoligeibeamten find gur Ausubung ber Babnpoligei berufen und verpflichtet : Der Babnhofevermalter, der Babnmeifter, Die Babnmarter, Babnmarter. Gebulfen

und Beichenfteller ; (§. 51.)

Diefe Bahnpoligei Beamten find ermachtigt, jeben, welcher auf der Gifenbahn eine gefegwidrige ober ordnungswidrige Sandlung fich ju Schulben tommen lagt, fofern er unbe-tannt ift, und fich über feine Perfon nicht auszuweisen vermag, ober in legterem Zalle nicht angemeffene Caution erlegt, ju grretiren und an das Boligeigmt abzuliefern, oder burch Manns ichaften aus bem bei ber Gifenbahn beichaftigten Arbeiter, Berfongle arretiren und abliefern gu laffen; (§. 80.)

Qubed, ben 28. Muquit 1855.

Das Polizeiamt.

1855, Muguft 28.

Nr. 28.

### Befanntmadung,

Aufhebung der Bekanntmachungen vom 17. Juli 1854 und 8. Dai 1855 wegen Schliegung der Fugbrude bei Dberbuffau betreffend.

Unter Bezugnahme auf die vom Polizeiamte unter bem 17. Juli 1854 und 8. Dai b. 36. erlaffenen Befanntmachungen, daß Schliegen ber Bugbrude über Die Stednig gwifchen Dber-(B and 22.)

buffau und Niederbuffau durch die flußichiffer betreffend, wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge einer vom Sohen Senate erlaffenen Verfigung, jene Bekanntmachungen vom 17. Juli und 8. Mai d. 2, hierdurch aufgehoben und die Flußichiffer nunmehr von Verpflichtung jum Schliegen der Bride bei der Auf, und Abwärtsfahrt bis auf Beiteres ganglich befreiet find.

Bubed, ben 28. Muguft 1855.

Das Bolizeiamt.

1855, Ceptember.

#### Fernere Befanntmadung,

die Einreichung der Policen über auf ftabtifche Grundftude von deren Sigenthumern bei einer anderen, als der ftabtifchen Brandfasse, genommenen Berficherung betr.

Unter Begugnahme auf ben von bem Soben Senat unter bem 22. Mai b. 3. publicitten Rachtrag gu ber Berordnung vom 17. Rugust 1814, die Erhebung einer Abgabe gur Unterbatung ber Benetisschungs und auf Beischung ber Rachtröckter betreffen, bringt dat unterbatung ber Rachtrockter betreffen, bringt

bas unterzeichnete Departement hiedurch in Erinnerung,

bağ feber Cigenthimer eines gang ober theil meife bei einer anderen, als bei ber fabilifen Prantfalfe versicheren Gebaube in ber Stadt verpflichtet ift, bie bes, abl gegeichnete Boliee innerhalb vier Wochen, von ber Zeit ber ge-foloffenen Berficherung angerechnet, im Aufreau ber Brantfasse vorzugeigen, und gwar bei einer Ordnungsstrafe von 50 f bis 150 f fur ben Unterlassungsfall. Lubec d. im September 1855.

Das Departement der Brandaffeeurangtaffe.

1855. Dctober 15.

#### Nr. 30.

9tr. 29.

#### Radricht für Seefahrer. Travemunder Safen,

Das Travemunder Leuchtfeuer liegt 100 Zuß über dem Wafferfpiegel und ift bei heller Luft vom Berbed eines Schiffes eina 16 Seemeilen weit zu feben. Ein kleineres Licht, fenfrecht unter bem Sauptfeuer, brennt 68 Zuß über bem Bafferspiegel und ift bis auf 6 Seemeilen fichtbar.

Beide Feuer brennen von Sonnenuntergang bis Connenaufgang, und werben nur geloicht, wenn im Binter rom Leuchthurm aus langere Beit binburch fein offenes Baffer au feben ift.

Die in Travemunde befindliche Baate wird abgebrochen, und Die bieber von berfelben gegebenen Signale werden vom 1. Rovember an vom Leuchttburm felbft ertheilt.

Die Barre ift bis auf 18 Auf Labeder Mags ausgetieft. Etwa 2 Kabellangen außerhalb berielben liegt auf 22 Fuß Wasser vie weiße Wete, beren Spige einen weißen Korb in Kugelsorm trägt; sie sit nacht fahr an beiben Seiten passire wetben,

Das gabrmaffer über die Barre bis jum Daten ift an ber nördlichen Seite durch 2 rothe Tonnen und an ber sublichen Seite durch 3 fcw arze Tonnen bezeichnet. Im Binter werben biese Sectonnen ausgenommen und durch rothe und ichwarge Beten epfeich. Bur fichren Bezeichnung der Mittellinie des Sabmaffere über die Barre flebt auf ber Spige der sublichen halenmoole eine meiße ausd weiter im Land eine rothe Baate. Beide in eine Richtung gebracht fuhren das Schiff in der Mittellinie bes gadrunffere S.W.a. W. über die Barre bis que Reeder-Moole, von welcher basselbe, fich etwas westich mendend, in den Goffen gelant.

Alle Schiffer werden auf gegebenes Signal mit ber Rational-Cortfen-Flagge auf der Rebebe einen Seelootien erhalten und baben benielben zu erwarten um einfegeln zu burfen.

5.

Im Nothfalle, sobald durch bas Abmarten des Lootsen für das Schiff augenscheinliche Gefahr eintritz, ift es dem Schiffer unter Beiftimmung seines Schiffseathes genatte ohne Lootsen einzusegeln. In soldem Falle und wenn beftiger Sturm das Entgegensommen der Lootsen verbindert, bad der Schiffer beim Einkausen in dem Hafen bas Kolgende zu beachten:

a. auf 24. Seemeilen Entfernung vom Travemünder Hafen SW. z. S. und 14. Seemeilen von dem weltlichen (Arobner) Ufer liegt, jur Bezeichnung der Spige eines Seienirfies, welches ich vom Ufer ab erfrectt, auf 22 Auf 28 Malfertiefe einer rothe Tonue mit einer rothen Flagge. Eine Rabellänge außerbald der Tonne liegt einer rothe Bete, welche au der Spige ihrer Stange einen rothen Korb in Form eines aufrecht febenden Peienen trädt.

Innerhalb der Tonne nach dem Ufer zu mird die Baffertiefe fcbnell 18 Jug, 12 Aug und meniger

b. Die Baffertiefe auf der Barre wird vom lenchtthurm aus durch folgende Gignale gegeben :

Die Baffertiefe von 14 Fuß und darunter bleibt ohne Gignal,

von 14 Fuß ab bedeutet: jeder blaue Wimpel (Standart) 1 Fuß } mehr als 14 Fuß.

c. Ferner wird ben Schiffen, welche ohne Lootfen einzulegeln gegwungen find, von der fleinen Bintbaade am Norber- Bollwerf aus, mittelst einer roth und weifen Rugel bie Fabrwafer-Middung beciednet, bergefült, daß dos Schiff, wenne die Rugel grade aufrecht steht, selnen Cours grade aus verfolgen ober aber ihn nach der Seite bin andenn muß, nach welcher die Rugel fich sentt.

Bill ein Schiff Rachts in ben hafen einlaufen, fo muß ber Schiffer, jur Benache richtigung ber Lootfen, rechtzeitig eine nach allen Geiten belleuchtente Laterne aufbiffen.

Ale Gegenfignal mird von ber weißen Baafe auf ber Spige ber Guber Doole ein rotbes Licht gezeigt.

Cobald ber Chiffer bies Licht fiebt, tann bas Schiff fich bem Safen bis auf 41/2, Baben Baffer, bas Traveminder Leuchteuer in WSW. baltend, obne Wefahr nabern, und bat ben Lochfen zu erwarten.

Wird das rothe Licht nicht gezeigt, fo ift bas Einbringen bes Coiffes nicht thunlich, baffelbe muß bann entweber in 5 bis 6 gaben Waffer autern, ober bis Tagesanbruch unter Seael biefen.

Bubed, ben 15. Detober 1855.

Lootfenbepartement.

1855, Dctober 15.

Mrc. 31

#### Befanntmadung,

#### wegen bes aus ber Stadt ju bringenden Baufcuttes.

Der aus dem Burgthor geführte Baufchutt ift von jest an nicht mehr bei der Strudfabre, fonbern mieberum auf bem fruberen Blate an ber Bafenik abiulagern.

Bubed. ben 15. October 1855.

Das Bolizeiamt.

1855, Dctober 16.

No. 32.

#### Befanntmadung,

Die binfichtlich bes Bertaufs von Lebensmitteln geltenben Anordnungen betreffend. Das Polizeiamt findet fich veranlagt, baran ju erinnern , bag burch eine Befanntmachung

pom 9. November 1847 binfichtlich Des Berfaufe von Lebensmitteln Die nachfolgenden Beftimmungen getroffen morben finb : 1) Mußerbalb ber Thore ift ber Unfauf und ber Berfauf aller Lebensmittel, melde

überhaupt eingeführt werden burfen, funftig jedermann obne Beichrantung verftattet.

2) Dagegen muffen Diejenigen Lebensmittel, melde gum Berfauf in Die Thore ober BBafferbaume gebracht worten find, auf die öffentlichen Marftplage geführt und bort zu Rauf geftellt merben. Siervon ift jedoch ausgenommen :

a) Alles Getreibe, welches, wie bieber, auch augerhalb ber Marftplage, mit ober obne Bugiebung eines Daffere verfauft merben barf;

b) Mild, Doft, Bemufe und fonftige Bartnermaaren, melde, wie bieber, fofort auch in ben Etragen verfellt merben fonnen.

3) Auf ben Marftplaten barf jedermann obne Untericbied und ohne Beitheidranfung taufen, muß fich jedoch jedes Ginfallens in ben Rauf eines Anderen, fo lange Diefer noch im Sandel ftebt, entbalten.

4) Bas auf ben Marftplagen bis II Uhr Morgens unverfauft geblieben ift, barf pon ben Darftplaten nach II Ubr in ben Strafen feilachoten merben, mit einflmeiliger Ausnabme von Bred, in Gemagbeit ber Befanntmachung rom 12. October 1836.

5) Sinfictlich ber Rifde fommen Die Bestimmungen ber Befanntmachung vom 14.

Darg 1843 gur Unmenbung.

6) 3m Uebrigen verbleibt es binfichtlich ber jeder Art von Lebensmitteln angewiesenen Marttplate, fo wie begienigen, mas Die Berfaufer gu leiften und gu berbachten baben, bei der bieberigen Marftordnung.

Alle Diejenigen, melde Diefen Bestimmungen zuwider bandeln , baben eine ftrenge Belbftrafe, ben Umftanben nach felbft Wefangnififrafe ju ermarten.

Lubed, ben 16. October 1855.

Das Bolizeiamt.

1855. Rovember 28.

No. 33.

#### Befanntmadung,

Die Anlegung von Dampfmaschinen und gefährlichen Fabriteinrichtungen betreffend.

Im Auftrage bes Cenates werden Die nachftebenben Borichriften, binfictlich ber Anlegung bon Dampfmaidinen und gefährlichen gabrifeinrichtungen jur öffentlichen Runde gebracht, mit ber Bemerfung, daß Diefe Borfdriften an Die Stelle ber von ber Bette in ber Befanntmachung vom 17. Septbr. 1844 gegebenen Bestimmungen treten und fur ben gangen Diftrict bes Bo-

- 1) Die Anlegung von Dampsmaschinen und solchen Fabriteinrichtungen, welche mit einer besonderen Gefahr binfichtlich des Lebens und der Gesundheit von Wenschen verfnüpft find, darf nur nach zuvor erlangter Genehmigung des Polizeiantes und unter Vorbehalt der Rechte Dritter flatifinden.
- 2) Diejenigen, welche folde Anlagen gn machen beabsichtigen, haben bei bem Poligeiamte Die erforderlichen Situations, und Baugeichnungen, sowie eine Beschreibung bes Orts, bes Jweds und ber Art ber Einrichtung, ber Walchine u. bal. eingureichen.
- 3) Das Polizeiamt wird sodann unter Zuziebung einer technischen Commission, bestehend aus dem , zur Beurtseilung rechnischer Fragen bem Polizeiante beigegebenen Baubirector, einem Mechanitals und einem Chemifer, melde iehzere Beide von dem Molizeiante ernannt und in angemessener Weise eidlich verpflichtet werden, die ersorderlichen Besichtigungen und Bernechmungen vornehmen, oder vornehmen lassen, und nachdem solches gescheben, einen Besichtel abgeben.
- 4) Bei der Bestimmung der Bedingungen, unter welchen die erbetene Erlaubnis erteilt werben wird, ift im Allgemeinen auf die bier bestebenden baue und feuerpolizeilichen
  Dedungen zu batten, auch 3 med und bonstruction der Anlage. Die Lochlitit, die Lage der nachbarlichen Grundstüde, turz alles in Betracht tommende, und insonderheit der nach Rasgabe der im einzelnen Falle sich ergebenden Berhältnisse erfolgende Aussierund der technischen Gemmission vollstüdisch zu bertaftschiegen.
- 5) gur Uebertretungen ber fur ben einzelnen gall getroffenen Bestimmungen ift nicht nur ber Unternehmer, fenbern auch ber mit ber Ansführung beauftragte Gewertsmeister verantwortlich, und find folde Uebertretungen von bem Poliziamte, naberem Befinden nach, mit angemessener Strafe zu belegen.
- 6) Rachdem die Anlage vollender ift, hat der Eigenthumer, bevor dieselbe in Betrieb gestat wird, bei dem Polizeiamte Anzeige ron der Bollendung zu machen. Die technische Commission das die Anlage zu prüfen, sich davon zu überzeugen, daß durchgebend der erbeijeten Bauerlaubnis gemäß die Aussichtung gescheben sei, und über den Besjund ein Prototoll dem Polizeiamt dem Anligenmachen auf Gernud diese Protofolls wied bann durch das Polizeiamt die Erfaubnis zum Beginn des Betriebes ertheilt werden.
- 7) Sindet das Polizeiamt nach Eröffnung des Betriebes eine Revision ber Antage notbig, so mird biefelbe ebenfalls durch Jugiebung ber technischen Commission erfotgen. Bei Dampfmassinen soll bas in ber Regel iberlich einmat gescheben.
- 8) Die ju ben Revifionen erforderlichen Arbeiter und Gerathe find auf Roften bes Unternehmers zu ftellen.
- 9) Für gebe neue Antage erhalten die Sachverständigen, welche die technische Coml miffion bilden, von dem Unternebmer eine Gratification von zusammen Et. § 15. — Zur gebe Revision nach eröffnetem Betriebe beträgt die Gratification der technischen Commission GCC.

Bubed, ben 26. November 1855.

Das Bolizeiamt.

1855. Rovember 29.

920 34

#### Befanntmadung,

die zu Paris ftattfindende Ausstellung von Buchtvieß, landwirthschaftlichen Gerathen und Produkten betreffend.

Durch einen Erlag des Raifert. Grangofifden Minifteriums fur ben Aderbau, ben Sande

und die öffentlichen Arbeiten werden die Landwirthe auch unfere Freiftaates aufgefordert, an ber

allgemeinen Ausstellung von Zuchtvieb, landwirthichaftlichen Gerathen und Probutten,

welche zu Paris im Jahre 1856 vom 23. Mai bis 7. Juni und im Jahre 1857 vom 22. Mai bis 6. Juni flattfinden foll, Theil zu nehmen.

Indem das Landamt im Auftrage Des hohen Cenats Coldes jur öffentlichen Aunde bringt, bebt es aus den fur die Ausstellung festgeftellten speciellen Bestimmungen folgende bervor:

1) Die Ausstellung umfaßt Rindvieb, Schafe, Schweine mannlichen und weiblichen Geschlechts, berichiedene

Sausthiere, Geffügel 2c.,

landwirthichaftliche Berfzeuge, Dafdinen und Berathe,

Betraide, Saamen, Bflangen, Gemufe, Fruchte aller Art, Bolle, Febern, Geibe, Butter, Rafe, Sonig, Bache 2c.

- 2) Die gur Bertheilung tommenden Preise erstreden fic von 1000 Fres. abmarts. Reben ben Breisen werden noch Mebaillen verabreicht.
- 3) Den vom Auslande jur Ausstellung gefandten Wegenftanden wird von der frangofifchen Grange an freier Transport jugeftanden.
- 4) Babreud der Dauer der Ausstellung liegt der Administration die Lieferung von Streu für das Liefe und die Wartung besselben ob. Das den Ausläubern gehörige Bieb wird mabrend der Ausstellung auch auf Kosten, der Administration gekürtation
- 5) Jur Theilnahme an der Ausschlung wird eine, seche Wochen vor Gröffnung derselben bem frangölichen Ministerium für den Actebut, den handel und die öffentlichen Arbeiten einzureichende, vorschriftsmäßige schriftliche Numeldung erfordert, boch sann im Ausslande diese Declaration auch einem fraugösischen diplomatischen Agenten eingebändigt werben.

Das Landamt fpricht die hoffnung ans, daß es unter unfern frebfamen Landleuten nicht an folden feblen merbe, welche durch ibre Betheiligung an diesem grobartigen allgemeinen Unternehmen die Fortentwickung bes Ackerbaus und ber Landwirtbschaft auch in diesem Theile Rorddeutschlands bekunden werden

Die einzelnen biefe Ausfiellung betreffenden naberen Beftimmungen find im Pandamte. Burcan einzufeben, auch bat bas biefige frangofifde Bice. Con fulat fich bereit erflärt, auf etmanige Anfragen genanere Ausfunft zu ertbeiten.

Bubed, ben 29. Rovember 1855.

Das Laubamt.

1855. Rovember 29.

No. 35.

#### Befanntmadung,

miber bas eigenmachtige Musspielen von Gegenftanben aller Art.

In Beranlaffung miederholt vorgesommener Uebertretungen bes Berbots bes eigenmachtigen Tuebrielens von Gegenfauben allet Art, wird Die Desfalls beftehende Berotdnung vom 23. gebr. 1810 nachitebund nieber in Erinaerung gebracht:

Es darf teine Beraugerung von Baaren und Sachen durch Lotterien ober sonftige Suldehpiele obne vergängige Erlaubnis, welche bei dem Polizeiamte nachzuluden ift, gescheben. Im Uebertretungsfalle sollen die ausgerbeitten Loofe als ungutitg caffet, die gemachten Einfage von den Empfangeur abgeforbert und nehft der zu verspielenden Sache jum Beften der Armen conficitit, auch die Berspieler fiberbies nachbrudflich beftraft werden. Dhne Borgeigung einer Obrigfeitlichen Genehmigung burfen die Budbruder teine Befanntmachungen und Zettef gut bergleichen Lotterien bruden, auch Weirthe, Rruger und sonflige Bersonen feine Aussignein bei fich dulben, bei Straft von 10 Athlien, nelche bei wieberhofter Contravention zu verloppeln iff.

Bubed, ben 29. Rovember 1855.

Das Polizeiamt.

1855, December 5.

No. 36.

1655, Detember 5.

#### Befanntmadung.

ben Auhrlohn ber Reihefahrer betreffend.

So wird hierdurch jur öffentlichen Kunde gebracht, daß aus Rückficht auf den derzeitigen boben Preis des Hafers der Jubslohn der Neihefahrer bis auf Weiteres auf die Meile zu 1848 für das Nered keftejelest worden ist.

Bubed, ben 5. December 1855.

Das Polizeiamt.

1855, December 16.

No. 37.

#### Betanntmadung,

ben Befuch von Kranten im allgemeinen Rrantenhause betreffend.

Wenn die disherigen Bestimmungen hinschilich der Zeit, wann es gestattet ist, Kranke in dem hiefigen allgemeinen Aransenhause zu besuchen, zu velfachen lunzurkasslicheiten Beranlassung gegeben haben, io ist von Seiten der unterzichneten Boritcherschaft estigziegt worden, daß vom 23. dieses Monats an — außerordentliche Jälke ausgenommen — Besuche bei den Kranken nur Genntag, Dienstag and Donnershag, Nachmittags von 2 die 3 Ukr, zugelassen werden bürfen, und spricht die Vorseberfchaft hiebei die Ernartung aus, es werde der Berind iebes Grunelmen kinstin nicht über eine Viertestlunde sich ausbehmen.

Bubed, ben 16. December 1855.

Die Borfteberichaft bes allgemeinen Krantenbanfes.

1855, December 27.

No. 38.

#### Befanntmadung,

Die Standorte ber Trager betreffend.

(Bublicirt am 28. December 1855.)

Da es auch in Die em Binter nicht erforbetlich fit, fammtliche Trager-Stanborte gu befeben, so werben im Auftrage bes Senates folgende von Demfelben genehmigte Anordnungen burch bas Stadtamt biemit befannt gemacht.

Bon ben in der Befanntmachung bes Stadtamts, bom 8. Darg 1854, aufgeführten

gebn Standorten ber Eragersectionen find mabrend biefes Bintere nur funf Standorte, namifch:

1) unterhalb ber Bedergrube;

3) unterhalb ber Rifchftraße;

4) unterhalb ber Braunftrage, und 5) auf bem Marfte bei ber Bagge

5) auf bem Martte bei ber von ben Tragersectionen zu beseten.

2.

Beber biefer funf Standorte wird, wie bisber, wochentlich von Einer ber gebn Traggerfectionen, nach ibrer Reibenfolge befest; fo bag in feber 2Boche nur funf Sectionne einen beimbern Standort haben.

2

Mit dem Ansang jeder Boche treten Diesenigen funf Sectionen , bon welchen Die Standorte in ber Boche vorber beiegt gewesen find, jurud, und werben bie Standorte von ben andern sinf Sectionen bejegt.

Die Bestimmungen im Artifel 17 der provisorischen Ordnung, megen Ausübung der Arbeitsbefugnisse der Träger, vom 16. Juni 1852, über das Löschen der Sees und Flußschiffe, bleiben in Kraty, wiewohl in der Weise, daß die Bearbeitung derselben sammtlichen zebn Trägersectionen, nach dem bisberigen Turnus, belfemmt.

5.

Alle übrigen Eragerarbeiten werden im Laufe jeder Boche nur von benjenigen funf Sectionen, welche Die funf Standorte inne haben, verrichtet.

6.

Die in den Urtiteln 9. und 10. jener Ordnung vorgeschriebene Theilung Des Berbienftes erfolgt nicht zu Enbe jeder Boche, sondern erft zu Ende jeder zweiten Boche.

7

Die vorfiebenden Bestimmungen treten mit dem ersten Januar 1856 in Rraft und werben vorlaufig für Die nachfen gehn Bochen, mithin bis jum 10. Marg 1856, angeordnet. 2 fb b. d. ben 27. December 1855.

Das Etabtamt.

## Anhang II.

## Berordnungen

für das Amt und Städtchen Bergedorf.

### Nachtrag jum Jahre 1854.

1854, December 30.

No. 8.

#### Befanntmadung,

das Schluß-Protofoll der dritten Elbschiffahrte:Revisione-Commission vom 8. Februar 1834, so wie das alphabetische Bergeichnis der im Elbzoll ermäßigten und elbzollfreien Waarenartitel betreffend.

In boberem Auftrage wird biemittelft das Schluß-Protofoll der dritten Elbschiffighris-Kenisions-Commission vom 8. Zebruar 1854 zur öffentlichen Runde gedracht und zugleich delannt gemacht, das die im §. 10 angeordnete Einführung von Dienstückern für die Schiffiseute mit dem 1. Januar 1853 in Krass rritt.

Bur Erlaugung eines Dienstbuche, welches vom Amte ju ertheilen ift, baben fich bie Schiffsbienftleute an ben Bodentagen, Bormittags auf bem Amtbaufe biefelbit zu melben, unter Boreiqung ibere Seginnations Spapiere.

Bublicirt, Bergeborf, Den 30. December 1854.

Das Mmt.

(Siehe Bant 21 Ceite 38 fg. unb Gelte 86 fg.)

## Berordnungen aus dem Jahre 1855.

1855, Januar 9.

#### Befanntmadung,

No. 1.

das Auffichen von Gegenftanden auf ben überichwemmten ganbereien bes Binnenlandes betreffend.

Es wird hiemit bekannt gemacht: daß von jest an Niemandem erlaubt ift, auf ben überschwemmten Landereien des Binnenlandes zu fischen, um die in den Wasserflusten befindliche bewegliche Saabe der von der leberschwemmung, betroffenen Bewehrer berauszubringen, meder nicht zwor vom Landvogte oder einem der Höftleute einen Erlaubnissichein dazu fich erwirft

(Bant 23.)

hat. Ber obne folden Schein beim Auffliden von derartigen Gegenständen angetroffen wird, foll je nach ben Umftanden jur haft gebracht und mit Gelds ober icharfer Gefangnifftrafe betraft merchen.

2Ber aber betroffen wird, berartiges frembes Eigenthum entwandt gu haben, ift un-

derifde Unthat ibn treffenbe Strafe genommen merben.

Der Begt, die Sefficute und die Beligibliener find angewiesen, auf die ftrenge Befolgung dieser Besantmachung Adt zu baben, namentlich auch die erforderlichen Saussiuchungen
da vorunnehmen. wo Erredach ber Beberdung fremben Gienethund vorliegt.

Bublicirt Bergeberf, ben 9. Januar 1855.

Das Mmt.

1855. 3annar 22.

Mr. 2.

#### Befanntmadung,

Die Leiftung von Sande und Spannbienften gur Gerftellung ber gerftorten Deiche in Warwiich und im Geefelb betreffenb.

Es mirb hiemit vom Annte jur öffentlichen Runde gedracht, daß, nachdem in Gemäßheit der Deichordnung vom Jabre 1772, Art. 15, die Arthbulfe der drei Landichaften Renengamme, Altengamme und Gurelad von der Landichaft Rindwerder in Anfpruch genommen werden ift, um mit gemeiniamer hand durch hand und Sannie und in Gerield zeindeten Deich fernet nieder bei der undbridde in Barnifd und im Gerield zeindeten Geiche serein dierer Deinfe vom Annte angeronet und das Reglement durüber der Leighen vor eine Randichaften eingeköndigt worden ift. 66 dar dermach ein Seder den ihn betreffenden Dienft, sowie er dasst wen den Biggen der Deichgeschweren anfacesober wirt, punktlich und enriffendbat zu erfüllen.

Jugleich wird allen Denjeuigen und zwar ohne Ausnahme, welche mit handbienften bei ben Arbeiten thätig zu sein angewiesen find, jur Pflicht gemacht, zumal am Ort ber Gefabrifelten, ben Annerhungen und Aumeriungen ber dasselhft aumesenden oberen und untern Deichbeauten, sowie der Mitglieder des Deichvorstandes ber Landichaft Richwerber willig und obne irgend eine Widerrede Zolge zu leisten, bei Bermeibung der sie sonft treffenden nachricklichen Etrase.

Sollte aber Jemand der ibm obliegenden Verpflichung, sei es zu hand, oder Spanubiensten, sich ganzidie entzieben und obne triftigen Entschuldigungsgerund ber au ihn ergangenen Aufforderung nicht Benäge leiften, so ist sofort für ibn auf seine Koften ein Woderer zu kellen und ist die dafür dem letztern gezahlte Vergütung von ibm sodann einzusordern und erforderlichenfalls mittelse Execution beizutreiden, vorbehältlich der ibn ben Umfländen nach terfenden Verfarfund.

Bublicirt Bergeborf, ben 22. Januar 1855.

Das Mmt.

1855. Januar 31.

#### Befanntmadung,

Nr. 3.

die Dufterung der Rriegedienstpflichtigen betreffend.

Alle in dem Jahre 1833 geborene Mannspersonen, welche entweder in Bergedorf, in den Bierlanden und in Geefthacht geboren worden, oder daselbst ihren Aufenthalt haben, und

welche fich in ben öffentlich befannt gemachten Liften ber Kriegsbienftpflichtigen aus bem ermannten Jahre nicht aufgeführt finden, sowie deren Meltern, Geschwifter, Bormünder, Bes vollmächtigte, Gurabren ober sonftige Angehörige nerben biedurch aufgeforbert, von beute an innerhalb 14 Tagen, affe spätelens bis jum 14. Zebruar d. 36., beim Amte im Bergeborf fich jum ehren hamit beren Namen in die Kiffen eingertagen werben fohnen, bet Berneidung der im §. 11 der nachträglichen Berordnung über die Kriegebienstpflichtigfeit vom pr. Mpril 1831 befilmunten Strafen.

Die Liften find an den gewöhnlichen Orten affigirt und tonnen überdies in Bergeborf auf bem Amthaufe und bei E. E. Ratbe, im Lande bei Den Bogten und hoftleuten eingeleben merben.

Jugleich wird bekannt gemacht, daß in Folge böherer Berfügung bei der diebsidbrigen Ausbebung zuerft mit der Multerung, der köperlichen Unterjuchung der Dienthpflichtigen bineficktig ihrer Schigktet zum Dienthe, begommen und de Loofung, um die Reibefolge zum Eintreten in den Dienft zu bestimmen, nur dann flatifinden wird, wenn sich ergiebt, daß die 3abl ber für fäldig ertlärten Dienspflichtigen größer ift, als das Bedurfnig der den Gläden Better und hamblurg aus dem beiberfabrichen Gebeter zu stellenden Mannschaft

Der Mufterungstermin ift auf Mittwoch, ben 28. Jebruar d. 36. festgeiest worben und baben fammtliche Diensthiftichtige bei Bermeddung ber in ber nachträglichen Beroddung giber die allgegemeine Afriegdbeinkflichtigfeit von Jr. Jpur 1831, nammtlich im §. 12, 13 und 16 angebrobten Strafen, an biefem Tage, Morgens 10 Ubr, sich in Person auf dem biefigen Umbause eingusinden, und zwar auch alle Desentigen, welche aus anderen gefeschiech Mrühden als förpersicher Unfäbigteit vom Dienste befreier zu werden, bei der Bewaffnungs. Commission achsieden worden. Diese baben außerdem ihre befallfige Borftellung späteltens bis zum Mittmoch den 14. gebruar b. 3. auf bem Amtlicht beiefelbt eingureichen.

Bublicirt Bergedorf, ben 31. Januar 1855.

Die Bewaffnunge: Commiffion.

1855, Diara 17.

## Befanntmadung,

No. 4.

bie Einberufung ber beurlaubten Dienstpflichtigen aus bem Amte Bergeborf aum Militairbienfte betreffenb.

#### (Bublicirt ben 24. Darg 1855.)

In Beranfalfung der von der hohen deutichen Bundes-Verfammlung angeordneter Ariegebereitschaft der auf 1 1/2. Procent der matritularmäßigen Bevöllerung erdöbeten Saupteontingente des Bundebecres werd erforderlichenfalls auch die Einderufung der in die Sontingente von Lubed und Samburg eingestellten, gesehlicher Vorfchrift gemäß in Friedenskeiten einstweilen beurfandten, Diemfrijfichignen aus dem Mute Bergeborg erfolgen midjen.

Indem foldes hiemit befannt gemacht wird, bleibt die Ausfuhrung Diefer Daagregel, fo weit notbig, ben Militair. Behorben überlaffen.

Gegeben in den Genate. Berfammlungen, Lubed, am 17. Darg, und hamburg, am 21. Darg 1855.

1855, April 3.

Befanntmadung,

Me. 5.

bie Ausubung ber Bollcontrolle burch Roniglich Danifche Bollbeamte auf bem Bahnhofe ju Bergeborf betreffenb.

Muf Grund gepflogener Berhandlungen und ber baburch berbeigeführten Bereinbarungen wird von Getten bes untes Bergeborf, im boberen Auftrage, Rachtlebenbes bierburch jur öffent lichen Runde gebracht:

- 1) Bur Erleichterung und Beichleunigung bes Berfehrs auf ber Berlin Damburger Cifenbahn ift binfichtlich bes burch biefe Cifenbahn vermittelten gesammten Durchgange-Guiteverfebrs, mit Ausandume des Guiteverfebrs guiden Gamburg und Bergeborf, und michen Bergeborf und handburg, ben beim Jollamte Sande fantionirten Königlich Sanitepen Jollbeamten bis auf Beiteres auf bem Babnberg un Bergeborf bie Ausstung einer Goutrolle, fo wie ein eigenes Jollcomtori gestattet.
- 2) Die antliche Thatigfeit biefer Zollbeamten ift innerbalb bes Babnhofes ju Bergeborf und auf ben bamit in Berbindung stebenden Etreden ber Berlin-handburger Gifenbahn, noch Jubalt bes Regulatiese über bie zolamtliche Bekandlung der Baarentransporte auf ber Berlin handburger Gifenbahn in ber durch bas herzogtbum ganenburg und das herzogtbum holltein sührenden Strede von der Medlenburgiden Mrage auch Bergeborg, d. d. Ropenbagen, ben 4. December 1846, ausguben.
- 3) In benjenigen Criminals und Polizeisachen, in welchen bie Competenz bes Antes Bergeborf in Josige bod Aufenthaltes und bes Berfebre ber Röniglich Danischen Gulbeamten auf bem Bergeborfer Babinbese ober auf ben Bahnfterden auf Bergeborfer Gebiet begrinder ift, find jene Zeilbeamten ben Gesepen und der Gerichsbarfeit bes Anteck Bergeborf unterworfen. In Beziehung auf etwanige von benielben in ihrem Dienste begangene Exosse bieben sie ihrem gewöhnlichen Ferum unterworfen, wie überbaupt ibre aufschließenig Abbangigkeit von ber Königlich Danischen Derezollbehorte in allen mit ibrem Dienstberbaltniffe in Verbindung febenden Angelegenbeiten fortbesteht.
- 4) Ueber die auf Bergeborfer Territorium durch die vorgedachten Röniglich Daniichen Zollbeamten entbectten Defraudationen und Contraventionen gegen die unter 2) erwähnten Controlles Nategracht und Einrichtungen, field ben einsten Röniglich Thaniichen Behörden die Unterfluchung und Knitigeidung zu. Die Röniglich Abniichen Zollbeamten siel berechtiget, alle zu bem Ende dienlichen Berfügungen, namentlich eine Beicklagnabme der betreffenden Guter, anzuerdnen, und mird das Amt Bergeborf den die Ausführung solcher bienftlichen Massergein betreffenden Requisitionen diefer gelbeamten nachfommen in.

Bergeborf, ben 3. April 1855.

Das Mmt.

1855, Juni 14.

#### Berordnung.

20. 6.

bie Trennung ber Rechtspflege von ber Bermaltung im Amte Bergeborf betreffenb. Da im Jahre 1848 von ben bergeitigen Bertreften bes Amtes und Stabichens Bergeborf ber Bunich ausgefproden worben, bie Quilipflege von ber Abmiftfatign bafeicht zu fenbern.

und bie bemnachftige Berudsichtigung biefes Buniches mittelft Tecretes ber hoben Senate vom 5. Juli 1848 verbeißen merben; fic anch neuerdings bie Inedmagigieit biefer Genberung auß anderen Grunben ergeben bar, so erläßt bie Wilftation bes Amete und Stabtenen Bergebort im Auftrage ber hoben Senate nachstebenbe Berordnung, welche jedoch in ihren einselnen Beflimmungen alls propierisch onzesten angelben ift.

6 1

Der Amts . Berwalter, als Erfter Beamter, behalt die Berwaltungs und Polizeis, so wie alle sonstigen Geschäfte gang in ber Beife, wie sie ibm bisber zustanden, mit alleiniger Ausnahme ber im S. 2. incesselb bezeichneten Geaunkände.

6, 2,

Dem zweiten Beamten, welcher ben Titel als Amterichter erhalt, wird die gefammte freitige mir nicht freitige Civil, altit, mit Ginichtuß der Injurien, ber Chefachen und des Berfahrens in Fallitiachen, seweit dafür das Amt bis dahin enweitent gewesen ist, die Greichtung in Pressachen, so wie die eigentliche Griminal-Justig übertragen; und hat er auch erfrere bem Bormundschate und die Werkhalds und beworderenweien ber Lieftande und Werkhalds vorzusteben.

In Krantbeite, Abmelenheite und femfligen Berhinderungefällen baben ber Amte-Berwalter und ber Amterichter Die Bestaguis und Berpflichung, fich gegenfeitig gu vertreten, iofern nicht von beberer Beborbe aubermeitige Berfichung actroffen merben foller,

6. 4

Jur Aubrung des Pretofolls fomobi in Bermaltungs, und Bolizeffachen als auch in ben Gerichtsigungen, wird noch ein besonderer Beamter, ale Amte, und Gerichts, Actuar angeftellt.

S. 5.

Die nach Mauggabe Diefer Berordnung Statt findende veranderte Einrichtung tritt mit bem 1. Juli b. 3. in Ausführung.

Bublicirt Bergeborf, ben 14. 3mi 1855.

1855. im Buli.

#### Befanntmadung.

die Beranderungen in den von ben Sachfischen Dampfichiffen auf der Sachfischen Andtilanglen betreffenb.

So wird den fammtlichen im biefigen Amte angefessenen Elbschiffern hiemit jur Kenntniß gebracht, daß bei der Dampfichistfabt auf der Sächischen Elbstrecke eine Beränderung in dem nach den bieberigen Bestimmungen oden am Wafte ober am Schornsteine der Dampfichiste nachen Kichte neißen Lichte fattgefunden bat, da die Erfabrung gezeigt bat, daß bei den baufigen Arummungen und den ben theilneise vorbandenen boben Ufern des Elbstroms, so wie dei ber oft giemlich geringen Breite des Zahrmassen, dies Signal nicht immer und namentlich nicht de ubelichter Witterung se rechtzesing und in solder Entserung wahrzunehmen gewesen sie, um beim Begagnen der Schiffe der Gefah des Ausammenssens gene gen dernehen

Es ist daher für die Infunft rücksicht der Fahrten der Schösischen Dampsschiffen auf der Sächlichen Elbstrecke die Anordnung getrossen verden, daß die, von den Dampsschiffen am sührenden Laternen mit weißem bellen Lichte statt am Masse, sernerbin an der vordern Spige der Dampsschiffe in entsprechender Hober, so daß dieselbe in angemessene Entstehnung au ieder Zeit binreichen lichtbar ist, aufgestellt werden, wonach sich ein Arder zu richten hat-

Bublicirt Bergeborf, im Juli 1855.

Das Amt

no. 7.

1855, Juli 4.

#### Wernere Berordnung.

No. 8.

Abanderung verschiedener Paragraphen der Gerichte: Ordnung für das gemeinschaftliche Ober: Appellationegericht der vier freien Stadte Deutschlands betreffend.

(Bublicirt am 7. Juli 1855.)

Rachbem von ben vier freien Stadten Deutschlands eine fernere Berordnung über Abanderung verschiedener Paragraphen ber Gerichts-Ordnung über das gemeinschaftliche Ober-Appele lationsgericht beliebt worben, beren Annendbarfeit auch auf bas Amt Bergeborf ju erstrecken ift, so wird beifelbe hieburch fammtlichen Benedvert bes Amtes und Stadtiems Bergeborf jur Kenntniß gebracht, und babei zugleich bestimmt, bag biefe Berordnung mit bem 9. biefes Monate in Kraft trete.

Gegeben in den Genats Dersammlungen, ju Lubed und ju hamburg, am 4. Juli 1855.

1855. 18. Muguft.

#### Befanntmadung.

92r. 9.

bas Berbot bes Tabadrauchens an feuergefabrlichen Orten betreffenb.

Da das bestebende Berbot bes Tabadrauchens an seinergefabrlichen Orten in legter Zeit nicht immer beachtet worden ift, so wird dasselbe biemittelft wiederholt eingeschäft! und bei angemessen Geld und unter Umständen Gefangnisstrase es untersagt, in Werffatten, Scheunen, auf Boben ober sont seuergabrlichen Orten, namentlich auch beim Einfahren von Getreib ober anderen Zelbrüchten in die Scheunen Tabad zu rauchen; auch sann nicht einbeinglich genug baran erinnert werben, nicht an bergleichen feuergeschlichen Orten bereit werden Beibrichten Deten bei jugueten ausguschulten, bingulegen ober megaumersen, damit nicht etwa dieles bestweitung werden und im Varnd gerathen.

Die Polizeiofficianten find angewiefen, auf die genaue Befolgung biefer Bekanntmachung ein machiames Auge zu baben, fowie alle herrichaften aufgeforbert merben, forgiam barauf zu achten, bag von ihren Untergebenen biefem Berbote nicht zuwider gebandelt werbe. Bublicit Beraeborf, ben 18 August 1855.

Das Mmt.

Nr. 10.

1855. Muguft 28.

#### Befanntmadung,

#### Rablungen in Scheidemunge betreffend.

Es wird biemit befannt gemacht, daß in Folge Der fur Die Stubte Lubed und hamburg von ben Senaten getroffenen Berfügungen Berreffe frember Scheibemunge

nach bem 31. August Diefes Jahrs 3 mei und bem 31. August Diefes Jahrs 3 mei- und Ein-Shillingsflude fo wie Seddlinge und Dreilinge von anderem als Lubedischem ober hamburgischem Gepräge von der Amtskaffe biefelbst nicht mehr in Zahlung werden ansgenommen merben.

Bublicirt Bergeborf, ben 28. Muguft 1855.

Das Mmt.

1855. September 15.

No. 11.

#### Befanntmadung,

Die firchliche Gebachtniffeier bes Religionsfriedens von 1555 betreffenb.

Won den hoben Senaten ju Lubed und hamburg ift, gleichwie in diefen beiden Städten, auch für das Amt und Städten Bergedorf eine gottesdienklich Gedächnisfeier des auf dem Reichstage zu Augsburg am 25. September 1555 geschoffenen Religionsfriedens augeordnet und dazu der Sonntag des 23. September diefe Andre beitimmt worden.

C6 wird an diesem Tage in den sammtlichen hiefigen Kirchen eine Dankpredigt und ein blefer Gedachniffeler angemesene Dankgeber gehalten werden, nachdem vor ben der Predigt vorhergebenden Hauptgesange eine besondere Collecte am Altare mird gesungen und ein geeigneter Abschnitt aus der Beil. Schrift, Pfalm 125, 28. 1-5, wird vertefen sein.

Bur Ginfammlung von Gaben jum Beften des Guftav-Adolphe-Bereins werden beim Ausgang aus den Rirchen Die Beden ausgestellt fein.

Die Segnungen des Religionsfriedens, ber, nach harten Bedrückungen und Berfolgungen und blitigen Känffen, ben Andhören bes Angeburgischen Glaubensbekenntniffes freie Religionsöbung sicherte, mabnen gum innigen Dankgefühle agen Gott, und darf daber eine tege Thelinadme der Angebörigen diese Glaubenebekentnitiges im gelaumten Begirte bes Annes und Städtichens Bergedorf an biese Gebottensfisser mit Juverische ernarte werden, sowie nicht mitwer ein erfreulicher Erfolg der veranstalteten Sammlung zum Besten eines Vereins, besten eines derichte fint, die friedige Rech bedrängter Gemeinden des erangelischen Glaubens durch bülfreide Unterfülgung zu beben und beren firdiches Eeben daburch au schwert gester firden geneten geste been daburch au schwert aus feben und beten find beren firdiches Eeben daburch au schwertung zu beben und beren firdiches Eeben daburch au schwertung zu beben und beren firdiches Eeben daburch au schwertung zu beben und beten nicht beren firchtliebe Eeben abauten zu sieden.

Bergeborf, ben 15. Geptember 1855.

Das Mmt.

No. 12.

1855, November 23.

Berordnung,

bas ichnelle Rabren und Reiten im Stadtden Bergeborf betreffenb.

Da die früheren zu wiederbolten Malen veröffentlichen Befanntmachungen betreffs des schmellen Fabrenes in den Strafen und der mangelbaften Sorgfalt binfichtlich der Aufficht über befannte Kabenwerke so wie über die vor densielben bestwickten oder adgespannten Pferde feitfer febr off nicht beachtet find, so merben die bekfalls bestehnten Berfügungen von Seiten des Amtes und bes Ratches von Reuem in Erinnerung gedracht.

Alle und 3che bemnach, welche Pferbe ober Aubmert halten, ober damit umgeben, namentlich die Landbefiger, Anbelente und deren Anchte, so wie alle Aremde, melde mit Aubmeret hieberfommen, oder durchgliten, baben mit der größen Sorgfalt darauf ju achten, daß durch ihre Pferde kein Sodaden angerichtet nerbe, auch ihre Leute zu gleicher Sorgfalt angubaten. Namentlich sind die Pferde dem Faufen, beim Reiten derstelben zur Tränfe und in anderen abnischen fallen so ubefeltigen und zu dandbaden, daß sieber gelte die fonen; ferner miffen, wenn Fubmert auf dem Erzigen blit, die Stränge losgemacht werden, und alles schnelle Fahren und Reiten in der Stadt wird ganzlich untersaat.

Wer dieser Berordnung zuwider handelt, soll außer dem von ihm zu leistenden Erfap alles etwa entstandenen Schadens, mit nachbridflicher Gelde und nach Beftalben Gefanquisstrafe belegt werden, und find die Bolizeiossichtlanten angewiesen, mit aller Strenge auf etwaige Uebertreter dieser Berftigung zu achten und selbige zur Bestrafung dem Umte zur Anzeige zu bringen.

Bublicirt Bergeborf, ben 23. Rovember 1855.

1855. Ropember 24.

No. 13.

#### Berordnung,

die Aufnahme von Fremben, fo wie von Dienftboten, Gefellen u. f. w. betreffend.

Da das am 10. December 1844 erlaffene Manbat betreffe ber Aufnahme von Fremben , fo wie Dienstboten, Gefellen u. f. m. banft nicht beachtet wird, so wird selbiges von Seiten bes Mutes und bes Nathes von Neuem blemittelft in Erinnerung gebracht:

- 1) Zeber Frembe, melder fich biefelbst aufhalten, ober als Gefelle, Lehrburiche, Diensthote u. i. w. in Dienst treten, io wie mer als Tagelbner bier, ober, möhrend feines hiefigen Aufernbatts, ausdarfte arbeiten wild muß sich gleich nach seiner sunfunft im fläbtlischen Pass-Poliziebureau melden und über seine Person ausweisen, um gegen Deposition seiner Legitimationspapiere eine Ausenbaltsfarte zu erlangen, melde Karten für Diensthoten, Gesellen und Leebburichen mit & Golitingen und für Vereirer mit Zechfilmen un beasthen sich
- 2) Rein biefiger Burger ober Ginwohner barf einen Fremben in Dienft nehmen, ibm eine Bobnung vermiethen, noch Logis ober Schlafftelle geben, obne fic von ibm bie Aufgenthaltstate ausliefern gu laffen, welche aufzubewahren ift, bis ber Frembe ben Dienft ober bas Logis verläßt.
- 3) Bei Beranderung des Dienstes, der Bohnung oder der Schlafftelle ift im Pag-

Gegen Diejenigen, welche Diefen Bestimmungen jumiber banbeln, foll mit Gelb, ober Gefangnissirate, gegen Fremde nach Bestuden ber Umftanbe mit Verweisung aus bem Amte versabren werben.

Bublicirt Bergeborf, ben 24. Rovember 1855.

1855, December 11.

No. 14.

#### Berordnung,

bie Entrichtung der Accife von fremdem Bier betreffend.

Da bem Amte gur Angeige gekracht werden ift, baß, ben beitchenden Werordnungen gumiber, bie Accife von fremdem Biere, welches in das Etabtden und das Amt eingeführt wird, nicht immer entrichtet worden ift, so wird die Befanutmachung vom 20. Juni 1835, gulegt unterm 14. Mai 1841 erneuert, hiemittelft wiederum in Erinterung gekracht. Diesen Verordnungen aufolge verfällt ein Zeber im Eridbichen und in Mute, welcher fermbes Bier vom Auskande bezieht und zu sich nimmt, bevor die Accife von 2 Marf per Tonne dassir entrichtet worden ist, außer ber Guniskation bes nicht veraccisten Viers in eine Strase von 5 Thalern für jede Tonne Bier.

Die Entrichtung ber Accije findet flatt bei ben Pachtern berfelben, und zwar bis jum 1. October 1836 beim Brauer 28. A. Lodde biefelbit, am welchen auch ein Jeder, ber mit Entrichtung ber Accife von freudem Bier annoch in Aufditant ift, selbigen innerhalb 8 Tage einzuliesern bat, bei Bermeibung ber oben angebrobeten Strafe.

Bo vom 1. October funftigen Jahrs an die Accife zu berichtigen fein wird, barüber wird bas Rabere feiner Beit befannt gemacht werben.

Bergeborf, ben 11. December 1855.

Das Mmt.

Nr. 15.

#### Befanntmadung,

betreffend Unfug und Schlagereien in den Birthebaufern der Dorficaft Geefthacht.

Da in letter Zeit wieder Rlagen über vorgetommenen Unfug und Schlägereien in den Birtibbaufern ber Dorfichaft Geefthacht bem Amte zur Runde gebracht find, so werden hiermittelft folgende zur Steuerung Diefes Unwesens amtsseitig getroffene Berfügungen bekannt gemacht:

- 1. Sobald fich irgend einer ber Gafte in einem Birthebaufe Trunkenbeit gu Schulben fommen fatt, so ift er fofert vom Birthe ober bem anwefenden Boligeiofficianten anzuweisen, das Birthschaftslocal zu verlaffen, widrigen falls aber in Arreit zu bringen.
- 2. Entftebt unter ben Gaften Streit und Bant ober artet Diefer gar in That lichfeiten und Schlagereien aus, gegen beren Unftifter mit icarffter Strafe verfabren merben foll, gleichwie gegen Diejenigen, welche fich in irgend einer Beife babei betheiligen, fo bat fofort beim erften Entfteben bes Streites, falls ber Poligeis officiant nicht anwesend fein follte, ber Birth Rube ju gebieten und barf fich Reiner unterfteben, baun noch irgendwie ben Streit ober Die Schlagerei fortgufegen ober fich bineinzumischen : ein Jeber bat fich vielmehr fofort rubig gu verhalten und ben Anordnungen bes Birtbes, ber Die Rubefferer fofort aus bem Locale auszuweifen und erforderlichenfalls mit Gewalt ju entferuen bat, ohne Biberrebe Folge ju leiften. Befdiebt Dies nicht auf Die erfte Aufforberung jur Rube abfeiten Des Birthe, fo bat er genau bie Ramen ber Rubeftorer und berer, Die nicht fogleich feiner Aufforberung geborfam gewesen find, fich ju merten und bem Amte gur Angeige gu bringen und mirb ein Beber, melder ber Aufforderung bes Birthe nicht fogleich Folge geleiftet hat, auch menn er fonft fich nicht weiter vergangen hat, icon beshalb in eine Gelbftrafe von wenigftens 2 Thalern ober entfprechende Befangnifftrafe verurtheilt, mit Borbebalt icarferer, ben Umftanben angemeffener fernerer Beftrafung fur feine etwaige thatige Betheiligung am Streite ober ber Schlagerei.
- 3. Bang Diefelben Strafen und unter Umftanben noch icharfere treten ein, wenn bei entflebenbem Streite nicht augenbiditich bem Einschreiten bes anwesenden Boffgeiofficianten Bebordun geleiftet wird.
- 4. Der Birth bat in allen gallen, wenn Streit unter ben Galten entflebt, fogleich ben Polizieffffginten rufen gu laffen, falls berfelbe nicht anmefend fein follte, und bat auf die Befofgung biefer und ber obigen Berfigungen genau zu achten, bei Bermelbung angesebener Gelbftrafe ober, ben Umftanben nach, ber Entschand zu Gemen gene Berthfoat !

Bublicirt Bergeborf, im December 1855.

Das Mmt.

## Alphabetisches Register.

| A.                                                                                                       | Bergeborf,                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Abgugerecht, f. Answanderungesteuer. Anleiben und Borgen an Schiller und Boffinge biefiger Lebranftalten | - Zabadtanden an jenergejabriichen               |
| Musbeimische, Aufnahme berfelben, f. Frembe.                                                             | Drten                                            |
| Ausfpielen von Gegenftanden, Berbot beffelben 7. Mustiefungsabgabe 53. 5                                 | fifden von Gegenständen von ben-                 |
| Muswanderungsfteuer, Bertrag mit                                                                         | felben 77 - 30flcontrole auf bem Babnhofe 80     |
| Schweden und Norwegen megen Aufhebung der 41                                                             | Mamaffranadlaffa Waitelas and Cat.               |
| ₽.                                                                                                       | Bier, Accife von, f. Bergedorf.                  |
| Babeplate, öffentliche 66                                                                                |                                                  |
| Baggergelb, f. Austiefungsabgabe.                                                                        | Blotaben 5, 6. 8. 11. 20, 30. 33. 35. 45, 47. 56 |
| Ballfchlagen in ber Ctadt, Berbot beffelben 61                                                           |                                                  |
| Baugewerte, in Tagelobn arbeitenbe 25                                                                    |                                                  |
| Banordnung, — Rellereingange 60                                                                          | Brigabeverbindung der Sanfeftadte mit            |
| - Bafferabfluffe 61<br>Baufchutt, Begbringen von, aus ber Stadt 62. 72                                   | ms (4 m + 0 > m +                                |
| Raume in ber Stadt 20                                                                                    |                                                  |
| Bergeborf,                                                                                               | Buffau, Dieber., Rugbrude bei 62, 69             |
| - Amterichter 81                                                                                         | - Riffen Dher, i Diederhiffen                    |
| - Amteverwalter                                                                                          | •                                                |
| — Bier, Accife von 84<br>— Elbschiffabrt 77. 81                                                          |                                                  |
| - Rabren, ichnelles, im Stadtchen 82                                                                     | Capenanweijungen, R. Preugifche, Gins            |
| - Fremde, Aufnahme berfelben 84                                                                          |                                                  |
| - Geefthacht, Unfug in den Birthe, baufern gu 85                                                         | Contingent, f. Militairpflicht, Brigadever-      |
| - Sands und Spannbienfte gur Bers fellung ber gerftorten Deiche 78                                       | D.                                               |
| - Militairpflicht 78. 79                                                                                 |                                                  |
| - Rechtepflege und Bermaltung,                                                                           | Dabrlebnstaffenicheine, R. Breugifche,           |
| - Reiten, fchnelles, im Stadtchen 83                                                                     | Gingiebung und Umtaufch, f. Caffen-              |
|                                                                                                          |                                                  |

| Seite.                                                              | Geite.                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Œ.                                                                  | _                                                             |
| Fis, unhaltbares, Unordnungen gur Bers                              | Jagb, Biedereröffnung der 49.                                 |
| butund opn enclude and consistent                                   | Induftrie- und Runftausftellung ju Paris 65.                  |
| Bifenbahn, Lubed.Buchener,                                          | Inferaten-Abgabe 52.                                          |
| - Schienenftrang am rechten Travens<br>ufer, Betrieb auf bem 48, 69 | æ.                                                            |
| Berlin Kamhurger.                                                   |                                                               |
| Rollcontrole auf bem Babns                                          | Raufmannsordnung, Lubedifche L                                |
| hofe zu Bergebort, 1. Berges                                        | Rellereingange, f. Banordnung.                                |
| borf.                                                               | Rornmeffer, Local fur Die 60.                                 |
| Elbschiffahrt, f. Bergeborf.                                        | Morntrager, Local fur Die 60.                                 |
| Erbichaftsfteuer, f. Huswanderungefteuer.                           | Arantenhaus,                                                  |
| ₹.                                                                  | — Anfnahme von Rranten                                        |
|                                                                     | - Geiftliche Pflege in demfelben 53.                          |
| Fabriteinrichtungen, gefährliche, Anlegung                          | Rruggerechtigfeiten 23.64.                                    |
| Rabren, fchnelles, f. Bergeborf.                                    | 00 0                                                          |
| Beuerogefahr, Berficherung gegen, bei                               | 2.                                                            |
| auswartigen Wejeuichaften. 20. 20. 10.                              | Landwirthichaftliche Gerathe und Producte,                    |
| Reuerlofchungsanftalten, Abgabe jur                                 | Ausftellung berfelben in Baris . 73.                          |
| Unterhaltung ber                                                    | Lebensmittel, Berfauf berfelben 72.                           |
| - Regulativ fur Die 28.                                             | Leibhaus. Drbnung, revidirte 37.                              |
| Fifcherei, Benachtheiligung ber 61.                                 | Leuchtengelb. Mbgabe 8. 27.                                   |
| Frembe, Aufnahme berfelben 49.                                      | Leuchtfeuer gu Travemunde, f. Travemunde.                     |
| f. Bergeborf.                                                       | Lootfengelb, von offenen Boten zu erlegendes 54.              |
| <b>G</b> .                                                          | M.                                                            |
| Sasfitter                                                           |                                                               |
| Gaffenordnung, f. Ballichlagen; Beitichens                          | Maurergesellen, Arbeitebefugniffe ber, f. Baugemerfe.         |
| fnallen; Schellen, gabren mit;                                      | Militairpflicht 58. 60.                                       |
| Trottoir.                                                           | f. Bergeborf.                                                 |
| Seefthacht, f. Bergeborf.                                           |                                                               |
| Gelbachlungen auf Briefe zc., f. Boftmefen.                         | ₩.                                                            |
|                                                                     | 33 - A Ganan ( Musmanberungstener                             |
| Sottesbienft, Beiten beffelben 55.                                  | Rachtwache, Abgabe jur Befolbung ber 25.                      |
| <b>\$</b> .                                                         | Rormegen, f. Ausmanderungeftener.                             |
| Bafeneinrichtungen gu Travemunde, f.                                | D.                                                            |
| Travemunde.                                                         |                                                               |
| Barg, Bagen von, auf dem Theerhofe 25, 65.                          | Dber-Appellations Gericht ber vier freien                     |
| Bauszimmergefellen, Arbeitebefugniffe                               | Stadte Deutschlands, Gerichts-<br>ordnung fur bas 33. 34. 82. |
| ber, f. Baugemerte.                                                 |                                                               |
| Solftein, f. 2Bege, öffentliche.                                    | Defterreich, f. Reifebocumente.                               |

| . Seit                                                                | e. 1 Seite.                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenburgifch Sanfeatifche Brigadevers                                | <b>z.</b>                                                                     |
| bindung, f. Brigadeverbindung.                                        | Zabadrauchen, f. Bergeborf.                                                   |
| 96.                                                                   | Taufe, Brift gur Bollgiebung ber 5.                                           |
| Paris, f. Induftrie-Ausftellung; Ausftellung                          | Theer, 2Bagen von, auf bem Theerhofe 25.65.                                   |
| von Buchtvieb und von landwirth.                                      | Thorfperre 9.                                                                 |
| fcaftlichen Geratben und Producten.                                   | Travemunbe, Leuchtfeuer und Safenein-                                         |
| Dech, Bagen von, auf dem Theerbofe 25. 6                              |                                                                               |
| Peitichenknallen in der Stadt, Berbot                                 | Erager, Arbeitebefugniffe und Arbeitever-                                     |
| deffelben 6                                                           |                                                                               |
| Pflafterfteuer 2                                                      |                                                                               |
| Poftwefen : Belbeingablungen, bagre, auf Briefe                       | Erottoir, Benugung deffelben 64.                                              |
| 2c. bei der Boft, jur Biederaus-                                      | 11.                                                                           |
| jablung an ben Abreffaten 5                                           | L Ueberichwemmte Landereien, Auffischen von                                   |
| ℋ.                                                                    | Gegenstanden von benfelben, f.                                                |
|                                                                       | Bergebedorf.                                                                  |
| Rechtspflege in Bergeborf, f. Bergeborf.<br>Reibefabrer, Aubrlobn ber | Ungelber, Schiffe, von feemarte ange-                                         |
| Reifedorumente, auswärtige, beren Guls                                |                                                                               |
| tiafeit in den Defterreichifden Staaten                               | 3.                                                                            |
| Reiten, fcnelles, f. Bergeborf.                                       | Berncherungen gegen Keneregefahr, aus-                                        |
| Religionsfriede von 1555, Gebachtniffeier                             | marte geichebene, f. Feuersgefahr.                                            |
| beffelben 5                                                           | Berwaltung in Bergedorf, f. Bergeborf.                                        |
| f. Bergeborf.                                                         | 28.                                                                           |
| ❷.                                                                    | Bachgeldbeitrage, f. Bewaffnungetaffe,                                        |
| Scheidemunge, Bablungen in 4                                          | Beiträge gur.                                                                 |
| f. Bergeborf.                                                         | Bafferabfluffe, f. Bauordnung.                                                |
| Schellen, Sahren mit, bei Schneefall 51                               | Bege, öffentliche, im Bergogthum Bolftein,<br>beren Benugung fur Aubrwert 66. |
| Schiffsabgaben, f. Musticfungeabgabe;                                 | Bein, Detailverfauf von 21,                                                   |
| Lootjengeld; Ungelber.                                                | Beinschanksconceffionen 22.64.                                                |
| Schiffsungelber, f. Ungelber.                                         | Berbungen für fremden Militairdienft,                                         |
| Schweben, f. Auswanderungsteuer.                                      | Berbot ber 2                                                                  |
| Spirituofen, Detailvertauf von 2                                      | 3.                                                                            |
|                                                                       | Buchtvieb, Musftellung von, in Baris 73.                                      |
| withth unpercentamy                                                   | in Jumpevicu, anonemung DDn, in Dallo 19.                                     |

# Chronologisches Berzeichniß ber in den bisherigen zwei und zwanzig Banden biefer Sammlung wieder abgedruckten alteren Berordnungen.

| 1714,      |        | Ausgug aus der revidirten Medicingl-Ordnung                                                                                                                                    | Band. | Seite. |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1731, D    | ai 5.  |                                                                                                                                                                                | ш.    | 323.   |
| 1746, Ge   |        | Auszug aus ber Berordnung wider die Unvorfichtigkeit mit<br>bem Zeuer und den Kanoniren auf ben Schiffen, imgleichen<br>mit bem Zeuer am Geftabe auf ben holze und Bauftellen. | IV.   | 153.   |
| 1756, Fel  | r. 6.  | Auszug aus bem gemeinen Befcheide vom 6. gebr. 1756, megen eigenhand. Unterzeichnung der Eingaben burch die Concipienten                                                       | 1.    | 270.   |
| 1757, Jul  | i 16.  | Auszug aus bem Anhang ju dem gemeinen Befcheibe vom 16. Juli 1757                                                                                                              | I.    | 270.   |
| 1758, M    | i 25.  | Mandat wider das Einbringen von Bein, Branntwein, Bier<br>und Effig in das Umt und Städtchen Bergedorf ohne Ers<br>legung der Accise                                           | VII.  | 309.   |
| 1761.      |        | Ausgug aus der revidirten und verbefferten Feuer-Dronung                                                                                                                       | VI.   | 134.   |
| 1761.      |        | Musjug aus ber revidirten und verbefferten Reuer-Dronung                                                                                                                       | v.    | 164.   |
| 1765, Ma   | i 10.  | Ausgug aus ber Brand , Affecurang , Caffa , Berordnung vom 10. Mai 1765, betreffend die Zaration ber Gebaude                                                                   | ı,    | 279.   |
| 1766, Au   | g. 20. | Rotification, wodurch ber Berfauf der schälichen Pflaumen,<br>insonderheit der kleinen gelben Spelgel und unten benannter<br>Sorten verboten mird                              | VIII. | 189.   |
|            | 27.    | Rotification, Die Rettung ins Baffer gefallener Berfonen betr-                                                                                                                 | IV.   | 164.   |
| 1767, Nor  |        | Notification mider Die ungulaffigen, insonderheit Sagard-Spiele                                                                                                                | 4     | 190.   |
| 1768, Reb  |        | Ausing aus bem Anbang ju ber Ao. 1765 publicirten Brand-                                                                                                                       |       |        |
| 1100, 000  |        | Uffecurang-Caffa-Berordnung                                                                                                                                                    | I.    | 279.   |
| . Jul      | i 20.  | Auszug aus ber Inftruction fur ben Travenvoigt v. 20. Juli 1768                                                                                                                | III.  | 319.   |
| 1769, Dct  | . 18.  | Auszug aus der Concurs-Ordnung für das Amt und Städtchen Bergedorf vom 14. und 18. October 1769                                                                                | 111.  | 321.   |
| 1772, Apri | 13/4.  | Erneuerte und revidirte Deich-Ordnung fur die Bierlande                                                                                                                        | IX.   | 113.   |
| 1776, No   | p. 1.  | Auszug aus der Maffer. Ordnung und Tage vom 1. Rov. 1776, Die Gebuhren ber Maffer bei Berfteigerungen betreffend                                                               | I.    | 269.   |
| 1777, Det  | . 23.  | Revidirte Boll-Rolle am Ober-Bafferbaum                                                                                                                                        | ſ.    | 274.   |
| 1781, Jan  | . 27.  | Berordnung miber bas ichnelle und unvorfichtige Fahren ber Ruticher und Fuhrleute                                                                                              | ıv.   | 146.   |
| 1782, 3an  | 18.    | Mandat wegen ber Ordnung ber Rutiden vorm Schaufpielbaufe                                                                                                                      | v.    | 165.   |
| * Ma       | i 4.   | Manbat gegen bas Schießen und Fangen der Singe-Bogel in ber Landmehr.                                                                                                          |       | 167.   |
| 1783, 3an  | 17.    | Mandat, Die Aufführung ber Lehrburichen betreffend                                                                                                                             |       | 310.   |
| # Febr     | . 5.   | Mandat, das herumlaufen u. Unfallen gefährlicher hunde betr.                                                                                                                   | XI.   | 221.   |

|            | 00        |                                                                                                                                            |         |       |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| b. Geit    | r         | 9. Mandat, die möglichfte Rettung und herstellung ins Baffer gefallener und anicheinend ertruntener Menichen betreffenb .                  | , Mai   | 1783  |
|            |           |                                                                                                                                            | Rov.    |       |
|            | IV.       |                                                                                                                                            | _       |       |
|            | s<br>l    |                                                                                                                                            | , Juni  |       |
| . 22       | r         |                                                                                                                                            | Dec.    | *     |
| . 14       |           | 9. Mandat, wodurch bas Colligiren für Zahlenlotterien in biefer Stadt und beren Bebiet von nun an ganglich verboten wird                   | , April | 1785  |
| . 23       | VI.       | 0. Mandat, bas Betreten ber Reiferbahn u. f. m. betreffend                                                                                 | , Mai   | 1787  |
| . 170      | . v.      | 7. Mandat mider bas Tabadrauchen auf ber Laftabie                                                                                          | Dct.    |       |
| . 159      | IV.       | 6. Notification megen Schliegung ber Rruge am Abend                                                                                        | Jan.    | 1788, |
| . 24       | XII.      | 14. Rotification, die Bablungen in Scheidemunge betreffend                                                                                 | Dec.    |       |
| . 12       | XVII.     | 3. Ordnung fur bas öffentliche Leibebaus in der Raiferl. freien und ber beil. Romifchen Reichoftabt Lubed                                  | , Juni  | 1789  |
| . 311      |           | 16. u. 30. Mandat, die Bettelei auf den Gaffen und vor den Baufern im Stadtchen Bergedorf forobl von Einheimischen als Fremden betreffend. | Gept.   | *     |
| . 139      |           |                                                                                                                                            | Dct.    | \$    |
| 213        | X,        | 0. Manbat wider Die Berfalfchung bes Leinfagmens                                                                                           | Dec.    | 1789. |
| 314        | VII.      | Armen-Ordnung fur Die gum Amte Bergedorf geborigen Bierlaude                                                                               |         | 1790. |
| 320        | VII.      | Dandat, Die Abftellung ber Bettelei in ben Bierlanden betr                                                                                 |         | 1790. |
| 171        | v.        | 4. Rotification wegen der Rettungemittel fur ine Baffer gefallene, anicheinend ertrunfene Berfonen                                         | Dec.    | 1791, |
| 228        |           |                                                                                                                                            | Jan.    | 1796, |
| . 148      |           |                                                                                                                                            | Febr.   | \$    |
| 320        | III.      |                                                                                                                                            | Febr.   | 1799, |
| 132        | IV.       | Brahme und Bote                                                                                                                            | Sept.   | *     |
| 174        |           |                                                                                                                                            | Marz    | 1800, |
| 174<br>234 | V.<br>VI. | an der Trave und das Rochgeld betreffend                                                                                                   | Det.    | 1802. |
|            |           | 6. Berordnung, bas Auf- und Bufchließen ber beiben BBafferbaume                                                                            | Mars    |       |
|            | VII.      |                                                                                                                                            | April l |       |
|            | XIV.      |                                                                                                                                            | Juli    |       |
|            |           |                                                                                                                                            |         |       |

| 1806  | Mar;  | 28.  | Befanntmachung, Die Berlaffungen und Berpfandungen in ben                                                                                                       | Banb. | Seite. |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| ,     |       | ,    | öffentlichen Audienzen betreffend                                                                                                                               | I.    | 269.   |
|       | Dct.  | 14.  | Befanutmachung gegen bas Tabadrauchen in ben Dublen                                                                                                             | VI.   | 236.   |
| *     | Decb  | . 4. | Bublicandum, miber die Weihnachtsgeschenfe ber Sandel und Gewerbe treibenden Einwohner Bergedorfs an ihre Runden und Abnehmer                                   | VIII. | 191.   |
| 1807  | Dct.  | 28.  | Bublifandum, Die Beruntreuung öffentlicher Gelber betreffend                                                                                                    | II.   | 149.   |
|       | Mai   |      | Auszug aus bem gemeinen Bescheide vom 20. Dai 1808, Die Ober-Revision betreffenb                                                                                | 1.    | 272    |
| •     | •     | 20.  | Befanntmachung wider bas Ginichleichen fremder verbachtiger Berfonen, Collectanten und Bettler                                                                  | ıv.   | 149.   |
| *     | Juni  | 25.  | Berordnung, das einstmeilige gangliche Berbot des bisherigen Sotziammelns und die Bestrafung der Holz-Dieberei in der Fraeledorfer und Lauerbölgung betreffend. | I.    | 221.   |
| *     | Aug.  | 12.  | Berordnung megen ju entrichtender Abgabe von Erbichaften<br>und Bermachtniffen, welche auf entferntere Seitenverwandte<br>ober Fremde fallen                    | I.    | 224.   |
| 1808. | Gept. | 17.  | Revidirte Gaffen-Ordnung                                                                                                                                        | IV.   | 141.   |
| ,     |       | 23.  | Manbat, Die in Bergeborf gu erhebende außerordentl. Rriegs-<br>und Bermögenöstener von einem Quart-Procent betreffend                                           | I,    | 328.   |
| 1809, | März  | 11.  | Stempel-Tage und Berordnung fur Die freie Sanfeftadt Lubed und beren Gebiet                                                                                     | I.    | 229.   |
| *     | Mai   | 17.  | Erneuerte Berordnung und Tage wegen ber Thorfperre                                                                                                              | I.    | 225.   |
| 8     | Mug.  | 11.  | Revidirte Berordnung, ten Spielfarten-Stempel betreffend                                                                                                        | 1.    | 260.   |
| *     | Det.  | 13.  | Rachtrag zu der unterm 11. Marg b. 3. publicirten Stempel-<br>Tage und Berordnung                                                                               | 1,    | 250.   |
| *     | 8     | *    | Revidirte Berordnung, die Abgabe von Policen fur Geegefahr betreffend                                                                                           | I.    | 262.   |
| *     | *     | *    | Berordnung megen einer außerordentlichen Kriegs- und Ber-<br>mogensfleuer in ben Bierlanden                                                                     | 1.    | 325.   |
| 1810, | Febr. |      | Bemeiner Bescheid, die zum Betriebe der Advocatur hiefelbst vorgangig zu impetrirende obrigfeitliche Julaffung betreffend                                       | ı.    | 271.   |
| ,     | *     | 23.  | Berordnung mider das eigenmächtige Ausspielen von Gegen-<br>ftanden aller Art und wider das unbefugte Collectiren für<br>fremde Claffen-Lotterien               | ī.    | 272.   |
| *     | Juli  | 18.  | Berordnung, bas Berbot bes Borgens und ber Unleihen an Schuler ber Catharinen-Schule betreffend                                                                 | ıx.   | 125.   |
| \$    | Det.  | 27.  | Regulativ fur Die Aufnahme jum Burger, und Ginwohnerrecht                                                                                                       | 1.    | 264.   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                 |       |        |